

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

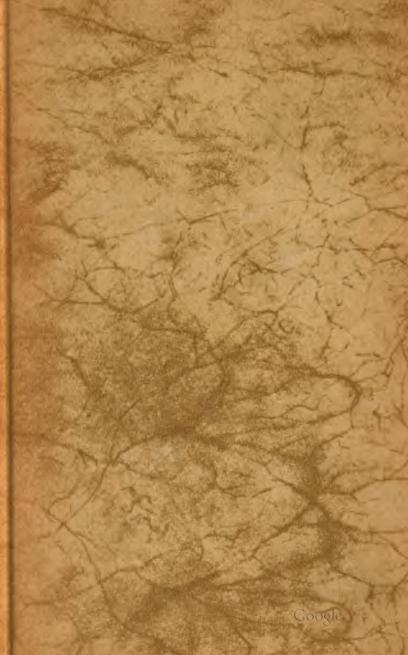





ES 紹介 A.18

## Ludwig Cieck's

## gesammelte Novellen.

Bollständige auf's Neue burchgesehene Ausgabe.

3meiter Banb.

Berlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1853.



## Inhalt.

| Das Fest zu   | Renelworth    |    |    |     |     |    |    |      |    |     |     | 3   |
|---------------|---------------|----|----|-----|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----|
|               | erfter Theil  |    |    |     |     |    |    |      |    |     |     |     |
| Dichterleben, | zweiter Theil | (D | er | Did | ter | un | id | fein | FI | eur | id) | 165 |

# Judwig Cied's gesammelte Novellen.

3weiter Banb.

#### Das,

## Fest zu Kenelworth.

Prolog 3nm Dichterleben.

Es war in den ersten und heißesten Tagen des Julius, als die ganze Landschaft, Städte und Dörfer in unruhige Bewegung kamen. Die großen Feste, die der Lord Leicester seiner Königin Elisabeth in seinem Schlosse Kenelworth geben wollte, regten alle Menschen, selbst alte, träge und gebrechliche, auf, und Alle bestrebten sich, zu Fusse, zu Pferde oder in Wagen sene glückelige Gegend zu erreichen, wo durch Beschlügung, Bordringen oder Zufall mehr oder minder von diesen Herrlichteiten zu sehen war, welche die Phantaste Jedem mit den glänzendsten Farben vormalte.

Nur ein ruhiges, bürgerliches Haus in Stratford am Abon blieb, wie immer, still und geräuschlos, oder schien es wenigstens; denn von den Wünschen der Einwohner, oder ber Unzufriedenheit des einen oder des andern durfte wenigstens nichts sichtbar werden. Der sinstere, einfilbige Bater, dessen wieden Melancholie mit jeder Woche zunahm, schüchterte seine Frau und Kinder so ein, daß die Geschäfte des Tages, die Gespräche, das Aus- und Eingehen, in der gewöhnlichen einstrmigen und ermstdenden Ordnung blieben. Der junge eilfjährige Knabe, Wilhelm, hatte nicht den Muth, seine Bitten vorzubringen, ob er es gleich wußte, daß die Mutter ihn gern würde gewähren lassen.

Marrifc, im Rechnen vertieft, war ber Gatte, ein Mann, ohngefähr bon feche und breifig Jahren, unb fein

Blid versinsterte sich immer mehr, indem er ausstehende Schulden summirte, und fand, daß sie nicht die Summe erreichten, die er zu zahlen hatte. Die Frau saß an einem der Fenster, die alle, wegen der Hitze, offen standen, damit eine frische Luft die niedrigen Zimmer absühlen möchte. Die Frau sah von ihrem Nähzeuge oft auf, und grüßte auf die Straße hinaus die Borübergehenden, die lachend, scherzend oder singend sast alle in fröhlicher Wallsahrt nach Kenelworth begriffen waren.

Dieser Wollhandel, rief der Mann von den Büchern auf, verbreitet sich, wirft aber immer weniger Gewinn ab. Beit kostet mich jedes Geschäft, weil ich es gründlich treibe, und ich bin es längst überdrüfsig, daß ich die Stadtgeschäfte auch noch mit verwalten soll. Die andern Herren haben mehr Muße dazu. — Wer schreit so draußen?

Unser Gevatter Thomas Hathaway, sagte bie Mutter freundlich. Ein luftiger Mann.

Ein Narr, brummte ber Gatte verbrüßlich. Der hat Stimme und Brust für die ganze Welt; aber wenn er einsmal Rath geben soll, der junge Mensch, so kann er kein Wort ausbringen.

Wilhelm, ber Anabe, trat schüchtern herein, und setzte sich mit einem Buch in eine Ede. Was willst Du? fragte ber Bater. Die Geschwister, die kleinen, sagte ber Anabe, sind mir oben zu unruhig, man kann keinen Gebanken zussammen halten.

Gedanken! wiederholte der Bater gedehnt; halte sie ja zusammen, das thut Dir noth. Bis jest hast Du deren noch wenige erjagt, und die wenigen haben auch hald wieder Reisans genommen.

Es entstand eine tiefe Stille im Zimmer; ber Bater rechnete, Bilhelm vertiefte fich in fein Buch, und ber Mut-

ter Blide ruhten lange und mit rührendem Ausdornd auf dem Antlitz des Kindes, bessen Wünsche vorzutragen, sie den Muth nicht finden konnte. Die hellbraunen Angen des Sohnes sahen zuweilen glänzend und bittend nach der Mutter; diese schüttelte aber mit dem Kopfe, als wenn es noch nicht Zeit sei, das große Geschäft in Gang zu bringen.

Herein! rief ber Bater auffahrend. — Was poltert betmbrauffen so ungestüm herum?

Ich bin es, trefflicher Herr Shakpeare, antwortete eintretend ein junger, heiterer Mann. Es war derfelbe Thomas Hathawah, der kurz zuvor laut singend an dem Fenster vorüber gegangen war. Stör' ich Euch? suhr er fort. — Rein, sagte der Verdrüssliche, indem er mit sinstrer Miene von seinen Büchern aufstand. Ich glaubte, Ihr wäret schon unterwegs.

Meine Schwester, antwortete der junge Mann, war mit ihrem Anzuge noch nicht fertig, wie es die Weibsleute denn einmal machen. — Nun, und Ihr? — Freilich weiß ich es schon, daß Ihr solche Thorenwanderungen, wie Ihr sie neunt, nicht mitmachen werdet.

Auf keinen Fall, sagte ber Bater, auch wenn ich nicht, meiner Geschäfte wegen, wieder auf einige Tage nach Bristol müßte. Morgen reise ich ab, und komme erst nach vier Tagen wieder.

Um so besser trifft es sich ja, fuhr ber junge heitere Mann fort, benn Ihr könnt nur noch weniger bagegen hasben, uns Euern jungen Sohn mitzugeben, für ben wir, wie für ein eigenes Kind, ober einen Bruber sorgen wollen.

Daraus wird nichts, antwortete ber finstere Kansmann: aber ich habe es schon seit einigen Tagen gemerkt, daß Ihr Alle; auch die Mutter mit eingerechnet, da histaus wollt. Der Junge lernt so nichts, Romane, Albernheiten erfüllen seinen ganzen Ropf; in ber Schule ift er nicht fleißig. —

Die Schule ift ja für biese Woche aufgehoben, fagte Jener.

Einerlei! fuhr ber Gifernbe fort; es foll nicht feun!

Die Mutter stand auf, und Thomas faste die Hand bes Mannes, indem er schweichelnd sagte: Seht, Freund und Herr, solch Fest, von dem wir schon Manches versäumt haben, kommt wohl in Menschen-Altern nicht wieder in unssere Gegend. Was der große Lord Alles anstellt, ist unbeschreiblich und übertrifft-Alles, was man nur erwarten kann. Es ist ja wahrlich, als wenn die alte Taselrunde Arthurs wieder aussehte, wenigstens kann es dort nicht wundervoller hergegangen senn.

Das ist es eben, sagte Shakspeare; vies weltliche, hoffärtige Treiben, dieses sündhafte Brunten und Pracht-Ausspielen, dieser Uebermuth der vornehmen, reichen Welt, —
wie können wir, die wir von einem Tag zum andern sorgen
müssen, doch daran nur ein Ergögen sinden, da uns diese
unvernünstige Verschwendung nur mit Hohn unsre eigne Armuth vorwirft? Bitterkeit, Trübsinn, Haß und Ekel
würde mir alle blese Leichtsertigkeit erregen, wenn ich gezwungen würde, auf irgend eine Weise Theil daran zu nehmen. Und die arme Landschaft, die gehetzt und geängstigt
wird, um Lastwieh, Karren und Wagen, Lebensmittel und
Getränk herbei zu schaffen! Vieles wird bezahlt und vergütet, — aber wie? Und wie vielen Hunderten geschieht von
den hoffärtigen Dienern und Ausselern Gewalt und Unrecht!

Theurer Mann, sagte ber Inngling, Ihr seid zu ernst für diese Welt, Ihr seht Alles nur darauf an, in wie fern es Euch und Andern Berdruß machen könnte. Die Pracht fährt auf ihrem Wagen der Begeisterung, vor dem Eitelkeit und Hoffart angespannt sind, hin durch die grüne Sommerwelt, und die Dichtkunst erwacht in Wald und Flur, die Schalmeien klingen, Jung und Alt jubelt, und Keiner nimmt es im Rausch so genau, von woher die Freude kam, und ob sie Thorheit zu nennen sei. So besteht die Welt und geht bald frisch, bald träge vorwärts.

Ja, ja, murmelte ber ältere Mann, Ihr verberbt mir ben Burichen auch, und ebenfo thut es die Mutter ba, und Alle. Sebt. bas ift es eben. Was Ihr so meint und fprecht. und meine Frau, und zuweilen Gure fonft klügere Schwefter, Johanne, - bas ist jener Taumel, jener Wahn, aus bem uns alles Elend bes Lebens tommt. Das leben ift ernft und finster. Der Noth muß burch Erwerb, bem Lafter burch Tugend und Aufopferung, bem Umfichgreifen jener Thorheit burch Wahrheit und Kraft entgegen gearbeitet werden. Wo bas Bolt. Abel und Fürst in Gurer Bahn geben, ba entsteht eben Gottlosigfeit. Thrannet und aller Frevel. D ja, Die Borberfeite bes traurigen Gefangniffes fieht fomud und einlabend aus, - aber brinnen! Go ift es mit Frankreich gegangen, bas aus Italien und ans allen Ländern ben weltlichen Uebermuth und Soffart übertam, und Boefie, wie 3hr es nennt, und Ueppigfeit und Wolluft gler Art. Geht nur binüber! Ihr habt auch schon die fürchterliche Bartholomäus= nacht vergeffen, die uns Alle vor zwei, brittehalb Jahren fo menblich erschütterte. Nicht wahr, ba wurde auch gelacht? Da gab es auch Hof-Feste? Und ber junge Carl ist ein feiner hofmann und Falkenjäger und Boet? Richt? D Bahnfinn, Wahnfinn ber Welt!

Es ist ja gut, erwiederte der junge Mann mit der größten Freundlichkeit, wenn Eures Gleichen, die ernsten Gemither, das Ding wieder im Gleichgewicht erhalten.

Und mas tommt bei Allem beraus? fuhr Jener im

Sifer fort. Bor zwei Jahren, als sie in Watwid das dumme Feuerwerk gaben, das bald die ganze Stadt in Brand gefetht hätte, — wo die beiden alten armen Bürgersleute fast undamen und nur eben noch nacht gerettet wurden, — könnt Ihr nicht Alle bei diesem unnügen Zeitvertreib zu Grunde gehn? — den Armen damals wurde zwar in etwas ihre werlorne Habe und ihr abgebranntes Hänskein ersetz; aber wer konnte ihnen den Schred und die Angst vergüten? Das Einzige, sie hatten das Glück, die huldreiche Königin zu sprechen, aus deren Munde sie Trost empfingen.

Ein schines großes Mäden, die zwanzig Jahr alt sein mochte und in der Blüthe der Schönheit glänzte, stedte jetzt ben Ropf durch die Thilre herein, indem sie froh lächelnd fragte: Darf ich?

Komm nur vollends herein, Hanne, rief ihr Thomas zu, und hilf uns unfern allzustrengen Freund befänftigen, ber seine Einwilligung nicht geben will.

Das große Mädchen hüpfte herein und fagte, indem sie bem Kaufmann; bessen Miene etwas freundlicher geworden war, die weiße Hand auf die Schulter legte: Alter, lieber, grämlicher Herr, wann werde ich Euch denn einmal ohne die Runzeln auf der Stirn antressen?

Narren, antwortete Shaffpeare: Ihr benkt mich mit Enerm Liebkofen weichherzig zu machen, — aber — weit gefehlt! Mein Imge ba halt schon bas Ernste, Nühliche nicht hoch genng; immer finde ich ihn, daß er Tiraben aus seinen Dichtern auswendig lernt, und manchmal oben auf dem Boden schreit, was er aus der Kehle bringen kann. Laßt mich init der ganzen Sache zufrieden. Das ist mir der fürchterlichste Gedanke, daß ein Kind von mir einmal sein die Lehre genommen würde, um in der Kapelle diese ober jene Stelle als Sathr oder Waldgott, Mextur und Ganp-

med, ober was weiß ich, komödiantisch herzuspielen. Es scheint aber fast, daß nur zu viele junge Bursche Neigung zu bergleichen Unfug haben; doch unbegreislich bleibt, wie verständige, christliche Eltern ihre Einwilligung zu dergleichen Aberwitz geben können.

Jest fah ber Knabe hoch erröthend ben Bater mit einem burchbringenden Blid an; er schlug die hellen Loden bon der hohen weißen Stirn zurud, indeß die Röthe fliegend über diese hinzog. Nein, fuhr der Bater fort, ich weiß, William, daß so hoch Deine Dummheit nicht steigen wird; denn ich habe Dich zu gut erzogen, als daß Du so weit abirren könntest.

Und darum, Bater, sagte ber Knabe, indem er sich freundlich an diesen drückte, gebt mir Eure gutige Erlaubniß zu diesem Hof-Fest. Wir sind nachher Alle wieder um so fleißiger.

Unser Oheim, fügte das Madchen hinzu, ber würdige Strange, geht auch mit uns, und halt uns Alle in Zucht; bessen ehrbare Frau und Schwester begleiten uns ebenfalls.

Kinder und Thoren! fuhr Shakspeare fast lachend heraus; mein William hat ja zu schwache Beine, er kommt ja nicht so weit.

Sie gehen langsam, sprach die Mutter dazwischen, die sich jetzt auch mit der bittenden Gruppe vereinigt hatte; er ist ruftiger und stärker, als er aussieht; ich habe meine Freude an ihm, so oft er sich im Freien bewegt und läuft, wozu er nur allzu selten Gelegenheit sindet.

Johanne nahm ben annuthigen Ruaben in ben Arm und rief lachend: Bater Shakspeare! Ihr wißt ja, unser William ist mein Männchen, wein Schatz, er gehört mir eben so, wie Ench. Wir haben uns schon längst versprochen, und wenn ich nach Kenelworth laufe, so nuß er nothwendig mitgehen, damit er fleht, ob ich ihm bort auch nicht unstreu werbe.

William machte sich beschämt aus ben Armen ber Muthwilligen los. Lag bas, Johanne, sagte er empfindlich, Du weißt, daß ich es nicht leiden kann. Ich bin für Dich zu jung, komm' ich in das Alter, wo ich an Heirathen benken kann, so hast Du schon erwachsene Kinder.

Bofewicht! rief fie im nedenben Born, und foling ibn schalfhaft auf ben Ruden, was fprichft Du mir von Kindern? Ich warte auf Dich und Deinen Berftand, und werbe Deine Sausfrau und feines Anbern. Gie fußte ben Rnaben, fo fehr er sich auch sträubte. Ja, ja, Rindchen! fuhr fie in ihrem anmuthigen Tone fort, Du wirst feben, bag Du mein Monn werden wirst, je früher, je besser, sobald Du nur erst Die Schule hinter Dir haft; benn frühe Eben find immer die glücklichsten; auch muß ich noch nicht gar zu alt fenn, wenn Du mich als Brautigam vor ben Altar führft. Und ber mürdige, edle, tieffinnige Berr Shaffpeare, geborner, mahrer Ebelmann, wird bann mein Schwiegerpapa und giebt mir gute Lebren. Wift 3hr benn auch, ehrbarer Freund. was im Frühjahr unfer Wilhelm für einen mertwürdigen Traum hatte, ben er nur mir und ber Mutter vertrauen burfte, und von bem Ihr vielleicht noch jest nichts wift?

Träume, Schäume, fagte ber Bater. Nun, was war es benn, ba Ihr einmal davon sprecht?

Wilhelm, so antwortete sie, taufte für sich und mich das herrliche Haus, das sie in unster kleinen Stadt nur das große Haus nennen, in der Hoch-Straße, der Kapelle gegentiber. Das richtete er schön und sauber ein; Ihr zogt mit der Mutter zu uns; Euer Abel wurde erneuert und Wilhelm ließ Euer Wappen, den Speer mit silberner Spitze im schrägen rothen Balten, über die Hausthür in Stein aushauen.

Das Haus war nun so kostbar und groß, daß die Königin einmal zu uns nach Stratford kam, eine Weile hier blieb, und keine bessere Wohnung als die unfre zu ihrer Residenz sinden konnte.

Wirklich? träumt ber Junge so anständige, vernänftige Sachen? fagte ver Bater schmunzelnd, und — es sei! rief er freundlich. Und da Wilhelmchen doch gestern und heut so überaus sleißig gewesen ist, so soll der liebe Junge seinen Willen diesmal haben.

Alle waren froh, nur William selbst wandte sich schluchzend ab, ging in den Winkel, um sein weinend Gesicht zu verbergen, und sagte abgewandt: Ihr seid viel zu gut, Bater.

Nein, mein Sohn, antwortete dieser. Da liegt noch sein Buch, in welchem er so unablässig studirt hat, daß ich mich selbst darüber wundern mußte. — Er nahm das Buch in die Hand, blätterte und las, und warf es endlich mit dem Ausdruck der Wuth auf den Boden, indem er es mit den Füßen trat. Wilhelm hatte sich am Kamin niedergestauert und schluchzte laut.

Nein, rief der Bater mit einer Stimme, welche durch Buth entstellt und ohnmächtig wurde; er ist und bleibt zeitlebens ein Tangenichts! Die Lehrer klagen über ihn, er verfäumt die Schule und steht lieber auf der großen Brücke und
gudt ins Wasser; Ammenmährchen läßt er-sich erzählen und
phantasirt über den Guy und Bevis, und Mutter und seine Braut oder Frau, wie sie sich nennt, verderben ihn in Grund
und Boden. Ich benke, es ist seine Grammatik, oder sein lateinischer Autor, und es sind die Gedichte von dem verrnchten leichtstunigen Soldaten und Narren, dem Gascoign! Dieser Müßiggänger gehört auch zu den eitlen Thoren, die das Leben in Lüge, Trug und Phantasie vergeuden; erst hat er Narrentheiding gedichtet, dam sich im Kriege in den Nieberlanden als Soldat herumgetrieben, nun ist der große Held zurück gekommen, und ist Dichter, alter Dichter, das heißt Thor und Bettler von Neuem. Das verdammte Buch habe ich ihm schon einmal weggenommen, und immer wieder mußich ihn über den Fratzen betressen. Tam Arte, quam Marte, unterschreibt sich jetzt der alte Narr, nun er etwas Pulver gerochen, und wer weiß, wie viele schlechte Streiche ausgeübt hat. — Aber nur hinauf, Bösewicht! In das kleine Stübchen schließe ich Dich ein, und Du wirst nicht frei, dis ich von Bristol wiederkomme! Deine lateinischen Bücher nimmst Du mit, die Mutter bringt Dir Dein Essen hinauf, und Geschwister und Freunde sehen Dich nicht. Daß alle Deine lateinischen Exercizien sertig sind, wenn ich wiederkomme, darauf rechne ich, sonst werden wir uns noch anders sprechen.

Alle Borbitten waren umfonft. Er führte ben Knaben, ben er heftig am Arm faßte, felbst hinauf und schloß ihn ein. —

Der Bater war noch vor Abend mit einem befreundeten Raufmann aus der Stadt geritten. Die Wohlwollenden hatten Stratsord noch nicht verlassen, Iohanne hatte selbst den alten Strange vermocht, noch zu warten, weil ihr und dem Bruder die Sache zu wichtig schien, so daß sie noch mit der Mutter Kriegsrath halten wollten, deren schnellen Blick und halbes Wort sie beim Abschiede wohl verstanden hatten.

Der besorgten Mutter schien bieser hänsliche Zwist so wichtig, baß sie um die Gesundheit, ja wohl um das Leben ihres geliebten Sohnes besorgt wurde. Die Freude und der plögliche Schred und Kummer drohten den zartgebauten und sein fühlenden Knaben auf das Tiesste zu erschüttern; einen so großen Schmerz hatte er die dahin in seinem eng um-

gränzten Leben nach nicht erfahren. Sie hatte ihn belauscht und vernommen, wie er in seinem Gefängnisse sich weinenb und bann wieder lagend auf dem Boden wälzte. Die Aussicht auf dieses Fest, die Hossicht auf dieses Fest, die Hossicht ihm war, als wenn sein ganzes übriges Leben, nun dieses Glüd ihm entwichen war, nicht mehr der Rede werth sehn könne.

Der Bater hatte sich in der lleberzeugung entfernt, jene Thörichten seien schon auf dem Wege nach Kenelworth. Die Mitter sah Iohannen und den Bruder des klugen Mädchens jest mit Freude und selbst Entzücken in das kühl gewardene, wiedrige Zimmer treten; denn sie rechnete es den Freunden hoch an, daß sie ihrethalb und des Sohnes wegen noch in der Stadt geblieben waren.

Der Rath bes muthigen Thomas ging ba hinaus, baß man für diesemal eine Ausnahme machen und ben Befehl bes zornigen Baters nicht so unbedingt achten folle. Er habe dem Kinde einmal die Reise erlaubt; wenn das liebe Wesen sich in der Einsamkeit die Sache zu Gemüth zöge, so sei es noch schlimmer.

Johanne erschraf erst vor diesem Gedanken, gewöhnte sich aber bald an ihn, und meinte nur, es sei besser, ben verdrüßlichen Bater bei der Meinung zu lassen, William sei immer eingeschlossen geblieben, da sie doch gewiß einen Tag früher als jener zurück kommen würden.

Die Mutter mußte ihnen für diese Liebe zu ihrem Sohne danken, nur ängstete sie die Borstellung, eine Lüge so lange durchführen zu müssen, die doch nur allzu leicht erkannt und von irgend einem Bürger aus Stratford entdeckt werden könne. — Ihr seid dann, suhr sie fort, nicht zugegen, und ist mein Mann John allzu schlimm, so geht Ihr fort, kommt

vielleicht gar nicht wieder zu uns, wenn er sich allzu ungebärdig erzeigen sollte. Dann bin ich mit ihm allein, und muß mir den Borwurf machen, daß er mich mit Recht verachtet und mir zurnt; daß er mir nie mehr in meinem Leben trauen kann; daß ich diese Treulosigkeit mir dei jeder Gelegenheit muß vorwerfen lassen.

Nein, gute, liebe Freundin, rief Thomas aus, so soll es nicht werden. Nur den ersten Abend soll es verschwiegen bleiben, damit das Toben nicht sogleich über Euch ausbricht. Am Morgen nehmen wir ihn dann zum alten Ritter Lucy hinüber, auf den er so große Stüde hält. Ihr wist ja, was so ein Evelmann aus altem und berühmtem Hause bet ihm gilt; der gütige Mann soll ihm dann die Sache zuerst vortragen und ihn auch zugleich begütigen. Dann ist Alles sür immer vordei, und Euer armer Sohn hat doch seine Freude genossen, es ist doch einmal ein wahrer Sonntag in sein finstres Leben gefallen, und er kann nachher den Unsmuth des Alten wieder um so besser ertragen. Seid Ihr doch seine Mutter, die auch wohl ein Wort mitsprechen könnte, wenn der Bater nicht allzu thrannisch wäre.

Sie gingen hinauf. Wilhelm sag blaß und verweint bei seinen Büchern. Wie ist es Dir, mein Sohn? fragte die Mutter.

Ich habe Unrecht, sagte ber Anabe, aber ber Bater auch. Fleißiger konnte ich senn; aber er brauchte nicht so zornig zu werden. Und seht nur unten selber in dem lieben Buche nach, das er mit Füßen getreten hat: tam Marte, quam Mercurio unterschreibt sich der verständige Dichter. Nicht, wie der Bater sagte, tam Arte, quam Marte. Es ist nicht ganz dasselbe, wenn es auch ohngefähr auf eins trifft. Diese Bücher trösten mich oft. Lesen wir doch auch in der Schille die Boeten, und durch sie ist das alte Griechenland berühmt.

Aber ich foll nichts thun, als Rechnungen schreiben. Grammatik lernen, und mich um bie Rechte bekimmern; um einmal Schreiber eines Abvolaten, ober Wollhandler zu werben. Auf ber großen Brude barf ich taum fteben, und mir Landfchaft und Waffer betrachten. Bu ben Dörfern barf ich nicht, wie andre Anaben, hinüber laufen; in den Barf bin ich noch kein einzig Mal gekommen, und ich werbe boch schon groß, und bin in ber Schule nicht am meiften gurud, ober ber Ginfaltigfte. Aber man läßt mir nicht Freiheit, auf meine Art flug zu werben, und alle Menichen konnen boch nicht wie ber Bater fenn, fo verständig er auch ift. Ach! und wenn er nur öfter freundlich mare! Damit konnte er bei mir am meiften ausrichten. So oft er mich nur Wilhelmchen nennt, ober mir bie Sand giebt, möchte mir bas Berg vor Freude brechen. Daburch konnte er mehr als burch Schwert und Strang es babin bringen, bag ich niemals ein poetisches Buch wieder in die Sand nahme.

Beruhige Dich, Schatz! sagte das Mädchen, Du gehst doch mit uns, heut Abend noch; die Mutter erlaubt es Dir, und ich und Thomas nehmen die Berantwortung über uns.

Der Knabe sah sie wie erschroden an, wurde erst noch blässer, dam plötlich sehr roth und die Freudenthränen stürzten ihm aus den Augen. Schnell trodnete er diese und rannte auf das Mädchen zu. So schön, rief er aus, bist Du mir noch niemals vorgesommen, Johanne. Nun darste Du mich auch auf der ganzen Reise Deinen Mann nennen, und ich will immer freundlich dazu aussehen. Komm, liebe Frau, ich erlaube Dir jetzt auch, mir einen Kuß zu geben, wozu Du mich sonst immer zwingen mußt.

Er sagte biese Worte mit ber größten Ernsthaftigkeit. Iohanne faßte seinen Kopf, und spielte mit bem hellen seibenen Haar, bas sich nur wenig kräuselte, saßte ihn, und kliste Atec's Rovellen. II.

ihn lachend und schälernd. Aber, sagte fie bann, wenn wir nun wiederkommen, und ber Bater ist. Dir recht bose?

Der ist ohne alle Ursach bose, erwiederte ber Aleine, und ich muß es auch aushalten. Haben wir dann boch die schönen Tage genossen und hinter uns. Das ist boch nur wie Sturm und Gewitter nach bem ersten und schönsten Frühling.

Die Mutter ermahnte; Geld, Lebensmittel, Wäsche wursben eingepackt; der Bruder, der den Knaben zärtlich liebte, trug bessen Bündel niebst seinem eigenen und Alle machten sich auf den Weg, um den Oheim und bessen Schwester, die sie gewiß schon seit lange erwarteten, vom nahe liegenden Dorfe abzuholen.

Die lustige Gesellschaft ging an biesem Tage noch bis zu einem der Dörser zwischen Stratsord und Warwick. Die Kirche, das Schloß zu Warwick wurden dann am Morgen mit Eiser betrachtet, und der Knabe Shakspeare besonders war über alle Beschreibung glücklich.

Wie geht es Dir? fragte Iohanne ben Knaben, ber niemals zu ermitben schien. D herrlich! rief bieser: so weit vom Hause zu kommen, und Städte, Schlösser zu sehn, hätte ich mir niemals träumen lassen, baß es mir begegnen würde. Habt Ihr aus den Fenstern des Schlosses unsern Avon, den lieben Fluß, gesehen und wieder erkannt? Und die sausende, einsame Mühle da unten? Dabei und in allem Geräusch des Waldes und des Stromes den Gesang der vielen Bögel! — Hier lebten sonst die mächtigen, großen Warwicks, er, der die Könige ein- und absetze, und selber so gewaltsam sterben mußte!

Du bift gelehrt, fagte Ivhanne; woher haft Du benn bas Alles?

Soll nicht jeder Engländer, erwiederte der Anabe, die Geschichte seines Landes inne haben? Besonders den Arieg der weißen und rothen Rose? Haben wir doch dazu unstre Chroniken. — Mit Frenden habe ich auch in dem alten Schlosse die Wassenrüftung des alten Riesen Gut gesehn, des Stammvaters der berühmten Grafen. Hier nun, hier ist der Ort, wo er als Einstedler so lange gelebt hat.

Der Anabe lief vom Wege abseits, rechts nach einigen Wohnungen und seltsamen Felsengestalten hinüber. Der alte Strange schüttelte ven Kopf, und ging mit den Seinigen langsam vorans, indeß Iohanna und ihr Bruder mit lautem Lachen dem schwärmerischen Knaben folgten.

Sie holten ihn bald ein, und mußten mit ihm die Grotten durchwandern und die Gebäude besuchen. Alles betrachtete William genau, und hatte oft Thränen im Auge. Als sie sich wieder auf der Landstraße besanden, sagte Thomas: Laß uns nicht so eilen, kleiner Freund, daß Du Dich nicht zu sehr ermüdest, wir treffen unsre Gefährten doch Mittags wieder an, wo wir Alle rasten werden; denn wir sommen heut immer noch zeitig genug nach Kenelworth.

Ich bin gar zu glicklich, rief William aus. Nun habe ich den Platz mit Augen gesehen, mit dem ich aus Erzählungen schon so genau bekannt war. Ich wußte auch gleich, daß diese Felsen die merkwürdige Stelle sehn mußten. Ach der große, ungeheure Guh! der tapfre Ritter und Riesel Die Ungeheuer hat er überwunden und erschlagen; die Tochter des großen, reichen Grasen ist nun endlich seine Gemahlin geworden; er; der arme, verachtete, geringe Knappe. Da erwacht, im schönsten Glücke, sein Gewissen. Er pilgert nach dem gelobten Lande. Auch dort kämpst er Jahre hindurch 2\*

und erschlägt viele Feinde der Christenheit. Nun kommt er zurück, nach langer, langer Zeit, vermagert, unkenntlich. Schon hat er sein Schloß im Ange. Da sieht er hier diese Felsenwand mit ihren wunderbaren Höhlen. Sein Gemith erregt sich. Er zieht hier ein, und lebt, von der Welt vergessen, als Einsiedler. Täglich geht er bettelnd nach seinem eigenen Schlosse und empfängt von der Hand seiner schlossen wird und empfängt von der Hand seiner schlossen mit ihm, sie wird von seinen Worten und Erzählungen gerührt. Endlich, Jahre sind so vergangen, kommt er an sein Ende, und er fühlt seinen Tod. Er sendet nach der Frau und schick ihr seinen Trauring. Sie kommt und sindet ihn sterbend. Ach! was das zum Erbarmen, was das rührend ist!

Sie standen eben unter einem Baume und hielten ein Weilchen still. Johanne sah den Knaben mit ihren großen, Maren Augen eine Weile an, dann brach ste in ein lautes Lachen aus und sagte: Einfältiger Mensch! glaubst Du denn das Alles? Du bist sonst so klug und verständig, mehr als Kinder Deines Alters, und hierin willst Du Dich so dumm zeigen? Das sind ja nur Mährchen, alberner Junge! Wie kann es denn einen so großen Mann gegeben haben, als dieser beschrieben wird; wie kann er alle die Wunderthaten verrichtet haben! Nein, sage, William, Du kannst das Alles für wahr halten?

Der Anabe schwieg erst eine Weile, benn er war über biese Rebe empfindlich geworden, dann sagte er: Du schiltst mich fast, wie der Bater, aus, Johanne, weil Du keinen Glauben hast. Es ist immer eben so wahr, wie Alles in der West. Woher kame denn sonst die schöne Geschichte?

Das sind ja eben die Poeten, die Dichter, erwiederte Thomas, die bergleichen ersinnen.

So? fagte William; und bie? Woher haben fie's? Es

ware ja, fo ju fagen, ein Engel, ber aus ihnen fprache, wenn fie fo schöne Sachen uns vorerzählten. Aber Efwas ift an ber Sache. Und, wenn auch nicht gang fo, ift es mir boch rührend und fromm; es gerade fo zu glauben. Wie war es mit bem Bache lett, ben Ihr, im eifrigen Gefprach. Aber bas neu angefaufte Gartenstud, gar nicht einmal murmeln bortet, und wo ich bie Worte und Reben auffchrieb, Die mir, fo glaubte ich., im 'Dhr klangen, wie er burch ben ftillen Wind riefelte? Ihr hattet Recht und ich nicht Unrecht, und ber Bach tann uns nachher Beibe ausgelacht haben. Der Fels ift noch bier, im Schloffe noch bie Ruftung, und viele Taufende haben por une bie Sache geglanbt. Der Glaube, die Rührung unfrer Boreltern ftedt auch mit in allen ben Sachen. Bom Bub von Barwick mar bie erfte fcone Geschichte, die mir meine liebe Mntter erzählte. 3ch war bamals ganz, ganz flein und erft zwei Jahre alt. Ach! was mufite ich weinen! Sie batte auch als fleines Kind barüber geweint. Rachber hat sie bie Gegend hier mit frommer Andacht besucht. Gie grübelt und zweifelt nicht; nein, fie bat fich gefreut. Nun feh' ich auch bie Gegend, Die ich so oft, so oft im Auge meiner Mutter, im berglichen Ton ihrer rothen Lippe fab. Ich glaube auch Alles, und bin nun mit meiner Mentter in ben Gefchichten, als wenn fie, wie ein fleines Schwefterchen, mit mir bier herumfprange, und ich könnte ihrer Neugier bie Sache zum ersten Mal ergablen. Und ift nicht auch ber große Beinrich ber fünfte, ber Beld von Agincourt, als frommer Bilger bier in Diefen Relfengrotten gewesen? Bas batte er bier zu suchen, wenn er bie Sache nicht glanbte? Itub find wir etwa klitger, ale biefer größte englische Beld?

Das Mädchen schüttelte mit dem Kopf und fagte: Aleiwer Mann, Du fprichft Unfinn. Aber Thomas, ber wie gerührt war, unterbrach sie: Laß ihn, Schwester, Dn versstehst ihn nicht. Der Himmel erhalte Dich und spare Dich gesund, junger Freund, daß das Sprickwort von klugen Kindern bei Dir nicht in Erfüllung geht. Wohl hast Du Recht: wir haben Alles nur im Glauben; und der ist die Frende an der Dichtunst und den alten Romanzen, der ist die Lust am Leben. Ich spreche gern mit Dir, Freundchen, denn so soft Du noch so hingeschwatzt hast, habe ich von Dir was Neues gehört.

Je näher sie an demselben Tage Kenelworth kamen, um so häusiger und gedrängter wurden die Züge der Bornehmen, Bütger und geringen Leute, die hin und her slutheten, in verschiedenen Geschäften, oder von Rengier angetrieden. Biele hielten sich bei dem schönen warmen Wetter auch die Racht im Freien auf, weil sie kein Untersonnnen sinden konneten. Manche begaben sich nach dem Walde; denn in dem Keinen Marktsleden waren alle Zimmer, ja Boden und Kelker gedrängt voll Menschen, welche die Pracht der Feste hergeslock hatte. Auch unfre Gesellschaft hätte sich der Witterung Preis geben müssen, wenn der alte Strange nicht schon seit einem Monat ein paar Zimmer sür sich und seine Begleitung beim Förster bestellt gehabt hätte, der abseit vom Städtchen wohnte.

Biele, die den Prunt der ersten Tage gesehen hatten, begaben sich schon wieder mit Indel und Freude auf den Rückweg zu ihrer Heimath; deun das Getümmel und unanterbrochene Geräusch betändte Jedermann, und auch der Fröhlichste sehnte sich nach einer Stunde der Einsamkeit, um seinen Sinnen wieder Rube zu verschaffen. Denn wie die Massen und der Andrang der Menschen immer mehr und

mehr Neugierige herbei loden, und die Sucht zu schauen und Fremdartiges zu erleben bis zur heftigsten Leidenschaft gesteigert wird, so treibt alsbann im Genusse die Ermüdung dieselben Wassen wieder auseinander, und Jeder ist dann froh, für sich selbst wieder zu leben, und die Eindrücke, die Berwirrung auf eine Zeitlang zu vergessen.

Die Familie des Försters, so wie andere, die sich bei ihm noch einquartiert hatten, erzählten von den Wundern des verstossenen Tages, von dem prachtvollen Aufzuge der Königin, dem kostdaren Schmucke der Damen, der Kleidung der Lords und Ritter. Große allegorische Darstellungen hatten sich gezeigt, ausgeschmückt mit Allem, was Phantasie und Kunst nur möglich machen konnten. Gottheiten waren erschienen, mit Gaben für die Königin; die Fran des Sees, von der die Alten Mährchen sangen, war auf einem künstlichen Schiff auf dem großen Teiche vor dem Schlosse zur Königin hinan geschwommen; Alles hatte Verse gesprochen und gesungen, und die Königin hatte Alles sehr gnädig aufgenommen und Jedem erust und scherzend, wie es die Gelegenheit gab, erwiedert. Auch ein Feuerwert war im insnern Schloshose abgebrannt worden.

Am Morgen, es war ein Montag, machte sich die ganze Gesellschaft im Hanse des Försters sehr frühe munter. Die Nacht war sehr heiß gewesen, und obgleich der Himmel sich mit Wolken bedeckte, so schien es doch, als würde sich das Wetter nicht absühlen. Mau ersuhr anch, daß an diesem Tage, der drückenden Hitze wegen, sich die Königin in den kühlen Gemächern des Schlosses aufhalten würde, und Lord Leicester deshalb alle Feste und Auszige für diesen Tag untersagt habe. Nur am Abend würde im Park der Hirschaft par sorze gejagt werden, und diese Jagd würde sich auch am solgenden Tage wiederhosen. In den letzten Tagen der

Woche follten Barenhetzen, Künfte ber Seiltänzer und Springer, ländliche Schauspiele und allegorische Masten-Darftellungen die Zeit verkurzen.

Der alte Strange mit Frau und Schwester, Thomas und Johanne mit William gingen ans, um die schöne Gegend zu durchstreisen. An vielen Orten war es schwer, nur durchzusommen, vorzüglich, wenn man sich den Landstraßen näherte. Fuhrwerse mit Maschinen, Feuerwersen, Ladungen mit Lebensmitteln, Reisende, die noch in Wagen und zu Pferde kamen, die Dienerschaft des Lords, das Gesolge der übrigen Herren, Alles drängte und stieß sich unter Schelten, Geschrei oder lautem Lachen, so daß man im Gedränge sich nicht im freien Felde, sondern in den engsten Straßen Londons, die bei einem Aussaufe des Bolls gesperrt wären, zu befinden glaubte.

Blotlich, bei einer Wendung bes Weges, war William verschwunden. Man fab fich um, man fuchte; Alle riefen, aber vergebens; benn bas Getümmel machte es unmöglich. au forschen, au fragen, ober mit sichrer Unterscheibung umher zu schauen. Thomas war angstlich, Johanna außer fich; fie wollten ohne ihn nicht weifer geben, und boch tonnten fie teinen Anichlag erfinnen, bes Kleinen habhaft zu werben. Man mußte fich entschließen, ihn auf bas Ungewiffe bin aufgufuchen. Doch Strunge fagte: ich bin aller biefer Aengftlichteit mit Eurem Billy ba fcon längst überbrüffig; schon einmal ift une ber leine Safenfuß bavon gelaufen, und mm schon wieder. Ober, hat er fich verloren: warum giebt er nicht beffer Acht? Kommt, Frau und Schwefter, gehn wir rubig und begnem babin, wohin es uns gut blinkt; am Dittag und Abend treffen wir uns Alle beim Förster wieber zusammen, und Ihr, Thomas, mögt nun ben windigen Springinsfeld aufjagen, nach Bergensluft. Euer Mannchen, Sanne, hat fich früh aus bem Sheftanbe babon gemacht und bas Freie gesucht.

So ging er lachend mit den beiden ältlichen Frauenzimmern davon, und Johanna war auf ihren kleinen Freund erzürnt, daß er sich ihnen nicht näher und vorsichtiger angeschlossen hatte. Thomas, der immer Heitere, war auch verstimmt, und Beide gingen hin und her nach allen Richtungen, wo sie im bewegten Menschengewühl in der Ferne ein Kind wahrzunehmen glaubten.

Es war aber tein Zufall, baf Billiam feiner Gefellfcaft abhanden gefommen war. Schon auf ber Reife mar ibm die strenge Aufficht läftig geworben. Diefer erfte Ausflug feines jugendlichen Lebens, Die Balber, Berge, alte Schlösser mit ihren Denkmalen, und jest die Bracht bes neuern Renelworth, ber Glanz bes Sommerlichtes, in weldem fich bie Reifer und Doden, bie geputten Frauen und Mabchen fo iconer abhoben, und gegen Bürger und Bauern. fratenhafte; lächerliche Geftalten, ober biebre Landleute fo liebreizend abstachen, hatten bas junge Gemuth berauscht und begeistert. Er bachte es sich als bas Schönfte, was ibm au' Theil werben konne, fo gang allein und fich felbst überlaffen burch alle biefe Gruppen bingufchwärmen, fich bann wieber in ber Ginsamteit zu verlieren, und nicht immerbar mit feinen auffehenben Begleitern, fo lieb fie ihm fonft waren, läftige Reben wechseln zu blirfen. '-Da er fich so viel vertraute, auch ohne Nachweifung bie abgelegne und kenntliche Försterwohnung wiederfinden zu können, so bünkte es ihm tein ju groffer Frevel, Jenen bei erfter Gelegenheit ben Ruden ju febren, und ein felbsteignes Leben auf einige Stunben zu führen. Bat er fich bies von ihnen als freie Gabe ans, so wußte er wohl, daß fie es ihm abschlagen und ihn von bem Angenblide an nur um fo genoner beobachten würben.

Er batte aber auferdem an ber Waldede etwas entbedt, mas ihn, wie mit einem Zauber, borthin unwiderfteblich jurud jog, und mas er feinen Gefährten im Gebrange nicht hatte zeigen können. Er glaubte nehmlich im Balbe gang bentlich einen wilben halbnacten Mann, mit Eppich, Moos und Sichenlaub gefranzt und umfleibet, mahrgenommen zu baben, ber eine große Reule in ber Sand trug, gang fo. wie er auf ben Bilbern es gefehn, ober in Gebichten von bergleichen Waldgottheiten getefen hatte. Er benutte alfo bie Belegenheit einer neuen Menschenfluth, um, indem feine Befährten eben einigen geschmudten Reitern mit Erstannen nachsahen, zurud zu bleiben, und bann, so ftark er nur tonnte, in entgegengefetzter Richtung fortzulaufen. scharfes; schnelles Auge bewahrte ibn bavor, von feinen Freunden überrascht zu werben, und als er fie entfernt genug glaubte, rannte er nach jener Walbede, bie ihm burch die wundervolle Erscheinung so merkwürdig geworden war. Dier hatten fich bie Menichen verlaufen, Alle brangten fich nach bem Schlosse und bem Städtchen, und als William in bas Behölz eingebrungen war, befand er fich balb in einer fconen, grunen Ginfamkeit. Er konnte fich eines Schaubers nicht erwehren, wenn er jest an die Gestalt bes wilben Dannes bachte, und bennoch trieb ihn bie Neugier, indem er von allen Seiten umichaute, tiefer in bas Didicht binein.

Er war jest von der Straße so weit abgekommen, daß er nichts mehr von dem Geräusche der Menge und des Fuhrwerkes vernahm, und indem er mit klopfendem Herzen aufhorchte, glaubte er nicht allzu entfernt eine tiefe Stimme zu vernehmen, die mit vollem, wohlkautendem Ton bald etwas hersagte, bald wieder murrte und schalt. Er ging dem Klange nach, und nicht lange, so stand er im dichten Walde vor jenem wilden Manne, der vor einer kleinen Hitte

faß, welche von Baumzweigen, Brettern und Decken aufgerichtet war. Er hatte einen Knaben neben sich, ber frank
und übellaunig schien. William und der Wilde sahen einander mit großen Augen an. Der Pilde, ein krästiger,
karker und hochgewachsener Mann, stand auf; seine Kränze,
die dicken, buschigen Augenbrauen, das Feuer der Angen,
das Moos in den schwarzen, dicklodigen Haaren, der Sppich
um Histe und Schultern, die Sandalen und die Bekleivung
von sleischfarbenem Tuch, die sich eng an den Leib schmiegte,
um das Nackte ausznbrücken, gaben ihm einen höchst selts
samen Charakter. Wer bist Du? was willst Du? rief er
den erstaunten Knaben an. — Und wer bist Du, wildes
Wesen? rief ihm William entgegen, der sich wieder ein Herz
gesaßt hatte.

Der große wilbe Mann lachte laut auf und sagte bamm: Du hältst mich, Kleiner, so scheint es, für einen wirklichen Wilben. Nein, mein Söhnchen, dies ist nur eine Masterade, unserer Königin zu Ehren angelegt, und barum kannst Du wohl etwas mehr Umstände mit mir machen und micht Du, sondern Herr und Gascoign tituliren, wie es Alle thun, die mich hier im Lande als Gelehrten, oder auswärts als Soldaten gekannt haben.

Bie? schrie William auf, ber von rascher Besonnenheit war; wie? Ihr seid doch wohl nimmermehr der berühmte, herrliche tam Marte, quam Mercurio?

Ia, Allerwelts-Bube! rief der Waldgott, dem diese sonberbare Anrede schmeichelte: weißt Du denn was von mir, Bürschichen? Kennst Du dem etwas von meinen Gedichten?

Wohl! wohl! rief ber Knabe: nur allzu gut; sie haben mir schon einigemal Schläge von meinem Bater zugezogen, welcher meint, daß ich die Zeit mit Euern schönen Bersen verberbe. On hast eine klare, helle Stimme, sagte ber Waldmensch, aber schwach; schreie einmal ein paar Worte, so lant Du kannst, aber vernehmlich.

William that es, und so wie der Maskirte dies hörte, sprang er jubelud im Kreise umher, indem er seine große Keule mit Leichtigkeit einigemal über seinen Kopf hinschwang. Gefunden! gefunden! rief er dann; die Schickslögdtinnen schien dem armen Boeten aus Mitleid Dich, holden Knaben, in meinen Wald hinein, um mich vor Berzweislung, vor Schande zu bewahren. Laß Dich umarmen, Kind, doch so, daß mir nicht die Schminke und die falschen Locken abfallen und abfärben. Nimm Dich in Acht!

Er umarmte ben Knaben heftig, wandte fich bann zur jenem Erfrankten und fagte: Erdwurm! geh nun in bie Butte binein, if und trint bort, und widle Dich in bie Decken und Betten, um Dich warm zu halten; fo mogen Dich benn Deine Angehörigen heut Racht nach Sause abbolen. Der Knabe folgte bem Befehl. Sieb, mein Gobu. fuhr Gascoign fort, in ber Nacht, es mar fast ichon Morgen, fchicht unfer Robert Dublen, ber große Leicester, wie es nun die vornehmen herren an der Art haben, ich foll schnell, ichnell ein artiges Lob auf die Ronigin bichten, am liebsten in der Maste eines Sylvan; fie habe alle Feste auf heut verbeten, und wurde nur am Abend int Walbe jagen. Go bichte ich bennt schnell, in Gil biefe hundert Berfe, - ein artiger Gebanke, wo Echo immer antwortet. In bem Bebidt ermähne ich auch die Festlichkeiten von gestern, und erflare noch Giniges; Alles, wie ich bente, bag es bem Lord und unferer Königin gefallen wird. Ich hole mir ben Jungen, ber mir schon sonst geholfen hat, und ber frift sich bout früh ben Leib fo voll Kirschen, daß er nun elend ba liegt, und auch bazu noch heifer ift, fo bag er keinen Ton aus bent

Halfe bringen kann. Run schiat Dich Jupiter ober Pan, um mir aus ber Noth zu helfen.

Aber verehrter Herr Gascoign, sagte William, ich habe noch niemals bergleichen Spiele aufführen helfen; ich habe keine Uebung; auch ist die Zeit wohl zu kurz, um etwas so einzustudiven, daß ich nich dor unserer höchsten Herrscherin sehen laffen dürfte;

Still! fagte Gascoign, Deine Bebenken passen nicht; Du hast eine klare, bentliche Stimme, Du bist klug, benn Du hast meiner Verse wegen schon Schläge bekommen, bist also zu meinem ritterkichen Schildknappen von Deinem eignen unpoetischen Bater einzeweiht. Spielen sollst Du nicht, erzischeinst auch nicht vor der Königin, sondern, Schluß und Einleitung abgerechnet, die ich solo spreche, sagst Du nur fünf und zwanzig Mal, immer nach zwei Versen, die ich rezittre, ein Wort, als Echo, aber deutlich, weil darin der Witz meiner Composition besteht. Ich ruse nämlich Jupiter und andere Götter an, um mir zu sagen, was das Gedränge und Gepränge um mich her zu bedeuten habe. Niemand autwortet; so sordere ich denn die Echo heraus, mir eine vernünftige Antwort zu geben.

So! Echo! Coo! bo! Wo bleibst bu, Scho, schier? Bo, freundlich Echo, wohnst bu jett? Du wohnteft fonst allbier.

Mun fagt Coo: - Sier!

Und so fort, fünf und zwanzig Mal, freisich immer anbre Worte. Aber, Söhnchen, kannst Du auch bei mir bleiben? Darsst Du mir bas Glück und die Freude machen? Werden es Deine Angehörigen erlauben?

Herr Gascoign, fagte William, daß ich Euch fo unvermuthet, so wunderbar angetroffen habe, ist die größte Freude meines Lebens; Blut und Leben ließe ich gern für Euch, und meine Freunde, mit benen ich bon Stratford herüber getonmen bin, können mich schon bis heute Racht entbehren. Wo könnte ich beffer aufgehoben senn, als bei bem berühmten, herrlichen Dichtersmann?

Run so laß uns das Gedicht durchprobiren, sagte Gott Sylvan. Aber nimm das Blatt ums himmels willen in Acht, wenn ich es heut Abend Deinen händen anvertraue; es ist das einzige Exemplar, ich habe nicht Zeit zu einer zweiten Abschrift gehabt, denn ich hatte genug mit dem Memoriren zu thun: ginge es also verloren, so könnte ich das Gedicht nicht drucken lassen. Bewahre es also wie Deinen Augapfel.

Sorgt nicht, fagte William, ich bin tein Meines Rind. mehr; Ihr follt mit mir zufrieben fenn.

Sogleich wurden die Uebungen vorgenommen. Der Alte rezitirte seine Berse, und der Knade spielte sich in die Rolle der Echo ein, indem er immer, wann der zweite Bers ansgesprochen war, nach einer kleinen Pause das letzte Wort, oder eins, das auf das letzte reimte, kar und vernehmlich anssprach, nicht den Ton heraus stieß, sondern nur bestimmt einsetze, ihn anschwellen und wieder allgemach verhallen ließ. Der soldatische Poet war entzückt, und schwur, er hätte noch niemals ein wirkliches Scho mit so natürlichem Ausbruck geshört, am wenigsten aber eins zener nachgemachten, die wohl zu schreien, aber nicht zu hallen, und noch weniger zu vershallen verstünden.

Schreien, Hallen, Rezitiren, Corrigiren des Echos hie und da, indem, wenn der Ausbruck "Königin" oder "Sie" wiederholt werden sollte, der Rachhall mehr Gefühl ausssprechen mußte, als bei gewöhnlichen Worten, nahm die Zeit des Bormittags hin. Dann begaben sich Beide in die Hitte, um sich an Trank und Speise zu erlaben. Aber, sagte

Gascoign, sei hübsch mäßig, Du kleines Poetchen, so wie ich es auch sehn werde, damit unsere Stimmen heut Abend ja recht klar und vernehmlich kingen, und wir nicht, wie Thiere, die Gunst der Musen verscherzen, so wie es dort dem schwachtenden Erdwurm ergangen ist, der mit seinen Leibschmerzen wie ein gesangener Aal auf den Binsen liegt. Sei nur nicht verlegen, Wilhelmchen, wenn Du unsere große Königin so nahe weißt, und halte Tact und Tempo unverrückt, damit wir Beide bei der Majestät Ehre einlegen.

Rach Tifche, Die Zeit einer fleinen Rube abgerechnet, wurde von Neuem eingeübt. Jest ift es genug, fagte bann Gascoign; nicht zu viel, fonft wird es uns allzu geläufig und die poetische Aufmerksamkeit ift bann nicht mehr babei. Gegen die vierte Stunde tamen verschiedene Danner au ibrem einsamen Aufenthalt, mit Radeln und Kleibern, Die fich bier ebenfalls ihre Masten anlegten, einige als Wilbe. andere als Landleute, um am finftern Abend mit ben angegundeten Fadeln umber zu fteben und bie Scene braugen vor bem Walbe zu erleuchten. Gascoign und William begaben fich nun auch wieder jum Saume bes Balbes, in bie Nähe ber Lanbstraße, wo ein offner Plat ausgewählt war, auf welchem bie Rönigin mit ihrem Gefolge nach ber Jagb am ichidlichften halten tonnte. hier mußte William noch einmal, bas Antlit gegen einen boben Stein gerichtet, fein Edo probiren. Es flang noch schöner und einbringlicher. als brinnen im Balbe.

Test versammelten fich Bewaffnete braußen, Diener und Aufseher, und stellten sich in abgemessenen Räumen auf, um bas andrängende Bolt und die Zuschauer vom Wald und jenen Stellen, welche die Königin und ihr Gesolge einnehamen sollten, abzuhalten. Ein kühler Abend lagerte sich auf der Landschaft, jede Brust hob sich freier und muthiger, als

ber fanfte, frifche Wind über bas Felb ftrich und in ben Blättern bes Balbes ein fanftes Geräufch erhob. Richt lange, fo borte man, inbeffen fich bas Bolt von allen Seiten versammelt hatte und in Zügen über die Sügel und burch bie Ebne fich ergoff, bie berannahenbe Jagb. Der ausgesomberte Birsch wurde von Jägern und ber Königin verfolgt; Lords und Eble, Damen und Ritter waren im Die Damen alle auf reichgeschirrten Roffen mit fcon verzierten Onersatteln, in benen fle von ber Seite schwebend anmuthig fagen. Als ber Birfch in ber Ferne verendet hatte, mar schöner und erfreulicher, als Alles, bas gut vertheilte und vielfach tonende Jagbgefchrei anzuhören. Des Grafen Oberjägermeifter hatte, jur Freude feines Berru, bier gang feine Aufmerksamkeit und fluge Ginrichtung gezeigt. Auker ben jagenden Windhunden waren nah und fern, auf ben Sugeln und am Walbe bie hunde mit tiefen Stimmen vertheilt, beren Gebell auf bie abwechselnben Zeichen bes Bornes laut und tief, bober und schallender bort und bie mit bem Buffaruf ber Jager ertonte. Fernes Befdrei fiel in die Baufen, und viele Baldbörner büben und brüben antworteten fich in furgen Gaten. Reben bem wunderbaren Rlang des Walbhorns erschallten auch die ftogenden Sifthörner wie mit thierischem Gebrull, fo bag im Bald ober vom hoch liegenden Schlof ein vielfaches Echo erwachte, bas burch ein fünstliches, von Jägern bier und bort nachgeschrieen. feltsam verstärkt und vermannichsacht wurde. Nun war es fast gang finster geworben; bie Tone fo vielerlei Art, ftark und schwach, verschwanden und verhallten. William war so entzüdt, bag ihm bie Thränen in bie Augen traten. Was wird's? rief Gascoign; ums himmels willen nur tein Granfen und weichliches Magbalenengesicht! - Ach! fagte ber Anabe, habt Ihr gebort? Das war ein Echo, gegen bas

bas unfrige kaum für ein neugebornes Kind zu achten ist. — Schweig, kleiner Boet, rief ber große wilde Mann, bafür ist dies auch nur ein unvernünftiges Scho gewesen, das unfrige aber wird ein dichterisches und gedankenreiches. Wir wollen einmal sehen, welches von beiden unfre hohe Herrscherin mehr afficiren wird, jenes von den Hunden und Bestien, oder das von zwei bewegten, patriotischen Gemüthern. Still! sie kommen! Nun mache Dich sertig, mein geliebtes kleines Wilsbelmchen.

Die Königin hielt. Sie trug ein grünes, langes Reitkleib von Sammet, das mit Perlen gestickt war. Die Aermel waren von weißen Spitzen mit goldenem Netwerk, durch welches Arm und Schulter reizend und blendend erschien. Der grüne Hut war vorn aufgekrämpt, und rothe und weiße Federn schwankten majestätisch herunter. Ueber der weißen Stirn glänzte im blonden Haar ein halber Mond von Diamanten, an Chnthia erinnerud, mit welchem Namen sich die schöne Fürstin gern grüßen hörte. Das Pferd war ebenfalls mit grünem Sammet bedeckt, und neben ihr ritt Leicester, als Jägersürst, im Glanz der männlichen Schönheit und alles Schmuckes, den die Kunst nur ersinnen konnte.

Bor dem Walde stellten sich jetzt die mannichsach verzierten Fackelträger. Im Glanz der Lichter strahlte das Gold und die Svelsteine dom Gewande der Fürstin und der Dasmen und Herren ihres Gefolges noch heller und blendender, und eine seierliche Stille war nach dem verschwundenen lauten Jagdgetöse eingetreten.

Da fprang auf ein unbemerkt gegebenes Zeichen ber Waldgott aus seinem hinterhalt hervor, schwang seine Keule und hielt seine Rede. Alles kill, kein Gott, kein Mensch gab ihm Antwort, was dies Gepränge, die Versammlung so hoher Gäste zu bedeuten habe. Er wendet sich an seine ver-

Digitized by Google

traute Eco, und fie fagt ibm, in Erwiederung ber letten Shlben feiner felbstgestellten Fragen, bag es bie hohe Roni= gin, bie angebetete, fei, die biefen Bulauf von Abel und Un= abel veranlakt habe. So wird bas poetische Zweigespräch fortgeführt, und die Königin sowohl, als Leicester, scheinen mit bem lobe und ber Schmeichelei nicht unzufrieden, Die ihnen ber Dichter und feine Echo fpenben. Nur gegen bas Enbe bes Dialogs entstand ein fleines Berfeben, welches bie Nahestehenden zum lauten Lachen zwang. Gin Geräufch von Waffen und Pferben machte fich laut, bas ber Wind in ben Wald trug, fo baf William für einen Augenblick feinen regitirenden verehrten Waldgott nicht vernehmen konnte. brachte also seinen erwiedernden Nachschlag "Rönigin" früher, als Sylvanus bas Wort "Rönigin" ausgesprochen hatte, fo baß es schien, ber rezitirende Dichter sei vielmehr ein Echo vom Wiederhall. Ueber biefes Echo praecox fpottete Leicester laut, fo baf bie Königin bas Lachen nicht zurückalten konnte. Indeffen wurden Ernft und Reierlichkeit ber Boefie bald wieber hergestellt. Al's ber Schluß bes Gebichtes nabte, ber wilbe Mann bie Ronigin erkannte, kniete er nieber, und gerbrach im Freubentaumel feine Reule, bie für biefen Fall fcon eingerichtet mar. Er wollte im Enthusiasmus bie beiben Stude hinter fich werfen, verfehlte es aber in ber Gile fo febr, bag bas knotige Enbe ihm aus ber Band fuhr, und mit ziemlich ftartem Schlag auf ben Ropf bes Pferbes traf, welches bie Königin trug. Das Rok sprang erschreckt etwas jurud, ber Wilbe bebte und bie letten Worte erftarben ihm im Munde. Leicester wollte, entfett und im Borne, vorfprengen, als die Konigin mit ber lieblichften Milbe fagte: Baltet, es ift nichts, Reiner bat Schaben genommen! Der Rloben ber Reule mar rudfpringend in ben Saufen bes quichauenben Bolles geflogen, und ein junger Mann fing ihn auf und behielt ihn, wie er erflärte, jum Angebenten. Bascoign lag noch knieend zu ben Fugen ber Konigin, Die ihm einige freundliche Worte fagte, als ein neues unerwartetes Schauspiel die Augen von ihm ab und nach bem Balbe Ientte. William hatte, nach feiner geendigten Rolle, unverwandt nach ber vornehmen Welt, am meisten nach ber Ronigin geschaut. Ein muthwilliger Abendwind machte sich feine Berftreuung zu Rute, um ihm jenes Blatt, bas ihm fo febr empfohlen worden war, und auf welchem jenes rezitirte Gebicht ftand, zu entführen. Der Angbe mertte ben Berluft nicht eher, als bis es über ihm, wie ein weißer Bogel, in ben Lüften flatterte. Er fprang ihm erschredt nach, und tangte fo, bem Blatte hochauf nachhüpfend, aus bem Walbe beraus. Db es ein neues, bestelltes Schauspiel fei, fragten fich Biele; am meiften verwundert aber war jener Jüngling, ber bie morberische Reule erbeutet hatte, weil er in bem leichtgefüßten Tanger fogleich feinen verlornen William wieber erkannte. Johanna, bie neben ihm ftant, fchrie vor freudigem Erfcreden laut auf. Jett neigte fich bas fliegenbe Blatt; William, ohne auf herrschende und beherrschte Zuschauer Rudficht zu nehmen, glaubte es jest mit Sicherheit zu erhafchen, und fo wie es fich ber einen Fadel näherte und in Gefahr war, Augenblick zu verbrennen, fturzte er fich auf bie Fadel, ergriff gludlich noch einmal aufspringend bas Blatt, flieft aber zugleich bie brennenbe Fadel bem Diener fo in bas braun gefärbte Geficht, baf faliches Baar, Flachs und hanf und Moos, Augenblick in einer lichten Flamme ftand, und ber Leuchtenbe fcreiend in ben Wald lief, um fich abzukühlen. Leicester und ein andrer Lord wollten auf ben Anaben gornig einbringen, als Elifabeth wieber rief: Salt, Dublen! Richt fo hastig! Es ift ein liebes Kind, und jener Brennenbe wird icon wieder gelöscht fenn.

William hatte fich wieder befonnen; er hielt das Blatt in ber Sand und wollte es bem Dichter, ber fich fraunend und geangstigt erhoben hatte, überreichen; auf einen Bint ber Königin mußte er aber ju biefer tommen. Wer bift Du, Rind? fragte fie, noch lachend. - Als William zögerte, antwortete Gascoign für ihn: Er ift, burchlauchtige Regentin, mein Echo, bas von ungefähr in ben Wald zu mir gelaufen ift; ein verständiges Rind, bas, bis auf ben einen Fehler, Alles gut gemacht bat. William batte fich, wie er vom Dichter erst gefehen und oft bie Sitte hatte beichreiben hören, ebenfalls bemuthig auf ein Anie niedergelaffen. Wie beifest Du? fragte Elisabeth ben Rleinen, indem fie fich vorn über beugte. - Ich bin William, antwortete er, ohne gu ftantmeln, ber ältefte Sohn bes John Shaffpeare, aus Stratford am Avon, wo mein Bater, meiner Monarchin getreue= fter Unterthan, Alberman ift, nachbem er bas Amt eines Friedensrichters aufgegeben hat.

Die Königin winkte, und ein Ritter erhob ben Anaben, indem er ihm auf ihr Geheiß eine goldene Medaille mit bem Biloniffe Elisabeths gab. Nimm bas, liebes poetisches Scho, zum Angedenken bieses Tages, sagte sie lächelnd. Wünschest Du sonst Stwas?

Dürft' ich, erwiederte William, mit meiner Frau, die bort steht, die Schauspiele sehn, die der hohe Lord giebt, so lange ich noch hier bin?

Frau? sagte Elisabeth; Du bist boch nimmermehr schon verheirathet?

Betzeihung, große Königin, sprach ber Knabe verwirrt,
— ein Scherz, ben man sich angewöhnt; es ist Johanna Hathawan, die sich selber immer meine Frau nenut.

Das große Mäbchen trat hervor, ganz Schaam und Röthe. Leicester, ber sich an ber Scene erfreut hatte, gab

einem Ritter Befehl, ben Knaben und seine Begleitung näher bei den Spielen und Festlichkeiten zuzulassen. Elisabeth sprach noch freundliche Worte mit Gascoign, worauf sie sich mit ihrem Zuge entfernte. Der Dichter umarmte dankend noch einmal seinen jungen Gehülfen, und Johanna, so wenig wie ihr Bruder, kounten die Scheltreden und Straspredigten über die Entweichung, so wenig wie die Schilderung ihrer erlittenen Angst bei Wilhelm andringen, da sie nach dessen dreistem Gespräch mit der angebeteten Königin den von Elisabeth besschenkten Knaben mit einer Art von Ehrsurcht betrachteten.

In Stratford mar es inbessen anders gekommen, als es Alle mit zu großer Sicherheit berechnet hatten. Der Bater war, nehmlich schon am nächsten Tage feiner Ausreise bochft migmuthig wieder angelangt, jum großen Schreden ber Mutter, die Anfangs nicht erfahren konnte, mas biefe fcnelle Rudtehr veranlagt habe. Endlich, nachdem ber Batte bie Heinen Rinder begrüßt und Giniges in ber Wirthschaft angeordnet hatte, fagte er, tief feufgend: mas foll man boch bon ben Beiten und ben Menfchen fagen? ber folibefte, ernftefte Mann in gang England, ber eher etwas zu fromm und fast topfhangerisch ift, bleibt bei bem Taumel, ber bie gange Welt ergriffen hat, gleichfalls nicht zu Saufe und bei feinem Beschäft, sondern rennt, ob er es icon ziemlich weit hat, noch ebenfalls zu ben Thorheiten nach Renelworth bin: fo erfahre ich mit Sicherheit, nachbem ich schon ein Stud Weges nach Briftol gemacht habe. Und wit geben boch nicht einmal hin, ba uns boch bie Geschichte fo in ber Rabe betrieben wird. Wahrlich, wenn alte Manner, Die neben bem Sanbel hinweg an Grab und Tob genug zu benten hatten, fich fo findisch geberben und von Flittertand verloden lassen, so kann man es wohl unmündigen Knaben verzeihn. Der arme, kleine Knirps hat wirklich nicht viele Freude; die Kinderkrankheiten damals, keine Gespielen, wenig Freiheit,— curios denkt er nun einmal,— ja, das ist seine Sache.— Wenn die andern Narren nur nicht schon fortgelausen wärren!— Es muß doch, wenn ich es auch eigentlich nicht begreife, um den Spaß etwas Besonderes sehn, daß alle Welt so darnach rennt, und Tod, Krankheit, Armuth, Geschäft und Religion darüber vergist.— Hole die Krabbe, Mutter, 'mal von ihrer Bodensinde herunter, unser Withelmchen; ich will mit dem Kinde doch einmal ein vernünstiges Wort sprechen. Ich habe ihm gestern doch wohl Unrecht gethan.

Die Mutter zitterte. Sie wagte nicht, gegen den Mann, der ihr jeht so gut und vernünftig gegenüber stand, die Augen aufzuschlagen. Der Bater wurde blaß, weil er nach dieser zitternden Berlegenheit meinte, sein Kind sei gefährlich krank, wohl gar schon todt. Run, sing die Frau endlich nach überwundenem ersten Schrecken an, Du mußt es ja doch ersahzren, — was hilft's? Wilhelmchens Frau und der Thomas haben mich überredet, mich beschwatzt, — er ist mit den Beiben nach Kenelworth. Sei mir und dem Kinde nicht allzu böse, Alter; wir dachten nicht, daß Du so bald wieder kommen würdest. Laß heute sünf sür gerade gelten, — es ist ja doch das erste Wal, daß so etwas gegen Deinen Willen geschieht!

So? fuhr ber Bater im höchsten Zorne heraus; ba hättet Ihr's mal! Das ist nun Euer Gehorsam, Eure Liebe zu mir! So weit geht also die Berachtung meiner Befehle?

Stumm, und ohne einen Blid weiter auf die Frau zu werfen, ging er aus dem Hause, tam zu Mittag und Abend nicht wieder, und erst in ber Nacht ersuhr die Mutter, er sei

nach einer kleinen Stadt gegangen, um ein Geschäft abzuthun, das er freilich, ohne diesen Borfall, wohl noch einige Wochen würde aufgeschoben haben. —

Jene Gruppe ber Ausgewanderten, welche Stratford fürzlich verlaffen hatte, befand fich indeffen auch früher auf bem Rudwege, als fie es fich anfangs tonnte vorgefest haben. Man bemerkte im Wandern, daß alle Erwartung boch immer mehr fei, als die Erfüllung. Mübe wird man, fagte 30= hanna, und endlich unfähig, noch irgend etwas zu genießen. - Es mußte eben, fügte Thomas bingu, bas Gange ber Ergötlichkeiten mehr einen innern, nothwendigen Bufammenhang haben, um hoffnung, neue Aussicht zu erwecken; bie Aufzuge, Erfindungen mußten fich fteigern; fo fcheine Alles aber mehr ber Laune, als einer verständigen Anordnung überlaffen gewesen. Der alte Strange fand ohne Rritik Alles vortrefflich, freute fich aber, fein stilles Saus balb wieder zu betreten. Unfer William, bemerkte Johanna, ift auf bem Rudwege ein Anderer, als auf ber Sinreise; er sieht fast aus und beträgt sich, als mare er auf einmal zehn Jahre älter geworben.

Es kann wohl zuweilen so kommen, erwiederte William: als ich die Königin gesprochen hatte, so nahe, sie so gnädig, da hat dieser glückliche Zusall mir eigentlich die Lust an allem Uebrigen verdorben; denn was konnte nun noch geschehn, das dieses Gesühl überträse? Es war mir auch lieb, daß diese Gnade sich nicht zum zweiten Male wiederholte, daß die Königin mich gar nicht wieder hemerkte, weil mir solch Nachspielen desselben Dinges wohl auch den Geschmack am ersten Glück verdorben hätte. Ach! die liebe, herrliche, majestätische Königin! Alles bemühte sich um sie, lobte und vergötterte nur sie, und doch hat sie dei allen diesen geputeten Mühseligkeiten ihren Unterthanen wenigstens eben so viel

Opfer gebracht, als diese ihr dargeboten haben, immer aufmerksam; immer dankend, froh und lächelnd. Jeden, auch den Umständlichsten, ließ sie ausreden und sprach dann mit ihm. Ihr Wesen war, als wüßte sie, daß die Leute das Alles um sich selbst eben so sehr, als um die Fürstin thäten, und darum half sie ihnen so liedreich nach. Auch sich so ersöhen und bewundern zu lassen, ist mühselig, und was hatte sie mehr von allen diesen Anstalten, als der ärmste Untersthan, da alle die Kniedeugungen, Ceremonien und Opfer der Ehrsurcht doch nicht in ihr Herz dringen können?

Man ging die Bärenhetzen, Jagben, die komischen Bauernsspiele, welche die Einwohner von Coventry der Königin nach altem Festgebrauch aufgeführt hatten, alle Feierlichkeiten und Späße in der Erinnerung wieder durch, und kam darin überein, daß eigentlich das Langweiligste ein Schauspiel gewesen sei, welches in der Halle des Schlosses gegeben worden war, und zu welchem dieser ländlichen Gesellschaft ganz unverhofft, durch Wirkung jenes Zusalls, der Zutritt war gestattet worden.

Kleiber, Masken, Alles, bemerkte Thomas, war prächtig und bedeutend, die Berse klangen gut, aber ich habe immer gemeint, ein Schauspiel müsse ganz etwas Anderes bedeuten. Nun habe ich eins gesehen, und gewiß ein gutes; aber meine Erwartung war poetischer, als die Sache selbst, und ich würde mich zu keinem zweiten wieder drängen.

Recht schön war es, sagte William, aber immer waren die Figuren gar nicht wie Menschen; sie bedeuteten nur etwas, wie Großmuth, Güte und andre Tugenden, und ging Alles so bloß die Königin an, daß es für sich selbst gar nichts bebeuten konnte. So eine wahre Begebenheit, wenn die Berse auch nicht schön wären, mit gewöhnlichen Kleibern, so was, das wirklich in der Welt vorgehen kann, in kurzen, schnellen

Reben, ober mit heftigen Worten, fröhlichem ober ernsthaftem Inhalt, bas anzusehen, mußte außerordentlich luftig sehn.

Sie näherten sich ihrer Heimath und so eben war auch John Shakspeare wieder in sein Haus getreten. Die Mutter, zwischen Freude und Angst getheilt, erwartete, was sich bezeben würde, als der Bater dem Sohne die Hand gab, und ziemlich freundlich sagte: Diesmal sei es Dir verziehen, denn der steife, rechtgläubige Benson ist auch aus Bristol dorthin gepilgert, woher Du kommst.

Die Mutter umarmte den Sohn mit Innigkeit. Strange und dessen Begleitung beurlaubten sich; aber Thomas und Johanna blieben noch, um sich beim Freunde umständlicher zu entschuldigen, daß sie ihm den Sohn heimlich entführt hatten, und ihm zugleich, da sie ihn ziemlich heiter saben, Bieles von ihren Abenteuern zu erzählen. Darüber war man aber überein gekommen, niemals etwas von dem Comödienspiel zu sagen, welches der Sohn versucht hatte, weil man den Abscheu des Freundes vor diesen Dingen kannte, und hoffen durfte, daß von dieser Episode der Echo, da nur wenige Zusschauer den Zusammenhang verstanden hatten, dem Bater niemals etwas würde verrathen werden.

Als Johanna auf ben Bunkt ber Erzählung kam, die sie so vortrug, wie man verabrebet hatte: wie William sich auf eine kleine Weile von ihnen verirrt, und drauf von der Königin bemerkt worden sei, diese gnädig mit ihm gesprochen und ihm ein Geschent zum Andenken dieser Stunde mit huldreichen Worten gegeben habe, so weinte die Mutter in tieser Rührung, und die Augen des Baters leuchteten im heitern Glanz. Jetzt näherte sich William dem Bater und sagte: geliebter Bater, ich weiß, wie sehr Ihr unsere Königin als treuer Unterthan liebt und ehrt; nehmt von mir diese Schau-

munze als ein Geschenk an, ba ich so gludlich gewesen bin, ihren Blid zu fühlen und ihr freundliches Wort zu hören.

Zitternd empfing der Bater das Goldstück. Er betrachtete es lange und heftete dann einen Kuß darauf; dann küßte er den Sohn und sagte: gesegnet seist Du mir, mein William, der Du mir ein solches unschätzbares Kleinod in mein demüthiges Haus. bringst! Ich will Dir bis zu Deinen mündigen Jahren diese Kostbarkeit aufbewahren, und Du wirst es, so wenig wie ich, vergessen, daß Elisabeth meinen Sohn, den Knaben, ihres Anblicks und Wortes würdigte. — Er eilte hinaus, um seine tiese Rührung zu verbergen.

Die Mutter war still glücklich. Der Bater war nicht nur besänstiget, sondern durch diesen glücklichen Zufall und die Gabe der Königin zu seinem Sohn, wie es schien, in ein besseres Berhältniß gesetzt. Sie dankte den Freunden, die sich ihres William so treu angenommen und für ihn gesorgt hatten. Der Knabe mußte noch mehr erzählen, was er gerne that, wobei er aber sein Abenteuer mit Gascoign immer verschwieg.

Das Gespräch und die fröhlichen Erzählungen der glücklichen Menschen wurden jetzt durch ein lautes, schallendes Gelächter unterbrochen, das unauslöschlich schien. Der Schall ließ sich draußen, unmittelbar vor dem Zimmer, vernehmen; es war ein Ton, der ihnen Allen unbekannt war. Wie erstaunten sie, als der Bater, noch immer lachend, herein trat; — sie hatten ihn nicht erkannt, weil Keiner ihn jemals laut lachen gehört hatte. Er trug den Kopf der Keule in der Hand, der Johannen und ihrem Bruder an den Kopf geslogen war, als der Waldgott, zum Zeichen der Ergebenheit, seinen Baumstamm zerbrach.

D ihr Menschen! ihr Menschen! rief John Shatspeare endlich, als er sich im Lachen erfättigt hatte. Muß benn auch

beim Ernsthafteften und Spelften immer etwas Läppisches und Abernes mit unterlaufen? Dit ber golbenen Dentmunge kommt mir zugleich biefe bumme Reule in mein Sous, die ber alte Narr Gascoign braugen geschwungen hat, bie meinem lieben Thomas an feinen tieffinnigen Schabel fahrt, um ihn zu erinnern, daß er boch auch in Kenelworth, ober in Artabien gewesen ift; und ber Ballfahrer ift auch andachtig genug, bie Reliquie, bie ihm an ben Ropf geflogen ift, um feine Gedanken zu erweden, felbst bis nach Stratford berzuschleppen. Saupt unde Blod haben fich unmittelbar berührt, und unfere Sprache bringt auch gerne block-head aufammen. Drauffen hat mir eben ber alte luftige Ritter Lucy, ber herrliche Mann, Alles erzählt. Er felbst hat gang in ber Nähe gestanden. - Und unfer Wilhelmchen - Gi! mein Sohn! ein großer Schausvieler, ein großer Kunstmenich bift Du ja geworben, ein Echo, - ein Nachplapperer von einzelnen Worten bes alten poetischen Narren! - Das ift eine Borbebeutung, Söhnchen! Solltest Du Luft bekommen, Dich einmal auf bas Gis ber Poefie zu begeben, fo witst Du auch nur Nachbeter, ein schwaches, verhallendes Echo früherer Thoren fenn. Darum hüte Dich, und arbeite und fei thätig! - Ein Cho ift unfer Söhnlein gewesen! - Ja, Rind, Du wirst Lärmen in ber Welt machen, bas ist gewiß! Wer fo anfängt, muß es weit bringen!

Er ergab sich bem Lachen von Neuem, und da Thomas fah, daß William sich gekränkt fühlte, nahm er für seinen jungen Freund das Wort: Wenn Ihr nun Alles wist, so benkt im Lachen auch daran, daß dieser Spaß ihn zur Rösnigin führte. Und so bringt das Aleine oft im Leben zum Großen. Und kann denn die Poesie, auch die beste, etwas Anderes, als ein Wiederhall, ein Echo der Wirklichkeit sehn? Sorgt ihr Thätigen, Handelnden, Regierenden nur dafür,

bag es schöne und fraftige Worte und bebeutsame Tone find, bie ber Hall euch nachspricht.

Der Alte gab ihm die Hand, ging dann an seinen Schreibtisch, und nahm ein großes, schön eingebundenes Buch heraus. Ich muß Dir, Wilhelmchen, für Deine Königsmünze etwas geben. Diesen Chauter solltest Du erst an Deinem künftigen Geburtstage erhalten; nimm ihn jetzt, wenn Du ihn auch nicht verstehn wirst. So helfen wir Verständigen benn doch, tämpfen wir auch noch so sehr gegen die Thorsheit, diese selbst befördern.

Der Sohn tufte mit bankbarer Rührung bie väterliche Hand.

## Dichterleben.

Erster Theil. 1826.

Da! meine lieben täglichen Gafte! rief ber runde Wirth mit feiner tonenden Stimme; seid mir gegrüfit, werthe, geehrte Herren! der Plat ist schon für Euch zubereitet.

Zwei Männer waren in den geräumigen Saal getreten, bessen Kühlung ihnen bei der zunehmenden Hitze der Sommertage angenehm dünkte. Der Tisch stand am größen Fenster, welches um einige Schuhe in die Straße hinaus gebaut war; das Morgenlicht glänzte durch die runden in Blei gesaßten Scheiben, und malte sich auf dem Boden, den man mit frischen grünen Binsen bestreut hatte. Der älkeste von den Fremden war ein Mann von mittlerer Größe, mit schönen braunen Augen, einer sein gebogenen Kase und kräftigen, freundlichen Lippen. Der jüngere Mann war höher und schlänker, seine Augen glänzten seuriger, und seine Geberden so wie sein Gang waren rasch und hestig. Ist der fremde Mensch, der immer da hinten sitzt, noch nicht wieder erschienen? fragte dieser mit hochsahrendem Ton.

Seitbem nicht wieber, antwortete ber Wirth, als Ihr ihn neulich etwas hart angelassen habt. Er wird sich wohl haben wegschücktern lassen, benn er scheint eine stille Seele.

Das sollte mir leib thun, sagte ber heroische junge Mann, sowohl um ihn, als um Euch. Ich spreche auch manchmal selbst gern mit bergleichen mittelmäßigen Gesellen, benn man lernt auch von biesen furchtsamen Geistern. Und

ich muß keine Bogelscheuche für Eure Gafte werben. — Aber wer ift er benn eigentlich?

Darauf kann ich Euch nicht vienen, — sprach der Wirth mit unterdrückter Stimme, indem er sich surchtsam umsah, ob auch der Fremde, von dem die Rede war, nicht undemerkt eintrete; — denn er läßt sich nicht ausfragen. Ich kann nur so viel melden, daß ich ihn schon so ein sechs oder sieben Jahre über die Straßen wandeln gesehn; und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist er eine Zeit lang Schreiber und Gehülse bei einem Sachwalter gewesen, und dieselbe Würde mag er auch wohl noch bekleiben.

Wie? neugierig! Freund Christoph? sagte ber ältere Mann, ber sich indessen schon behaglich niedergesetzt hatte; es freut mich, daß boch auch eine weibliche Tugend Eure männliche heroische Kraft etwas milbert und mäßigt.

D Robert! trinklustiger Robert! rief ber Jüngere, inbem er sich zu ihm setzte; Dir währt es zu lange, den Wein im Becher rieseln zu hören. Dein Gemüth ist ganz auf die Flasche gerichtet, und die Nachrichten, die sie Dir mittheilen kann, scheinen Dir die einzig wichtigen. — Aber ist sonst nichts Neues vorgefallen? so wandte er sich wieder an den Wirth, der das Zimmer schon verlassen wollte.

Ein reicher Squire aus Porkspire ist gestern Abend angekommen, mit Pferden und Leuten, antwortete der Wirth, und hat meine besten Zimmer da droben gemiethet. Uebrigens ein vernünstiger Mann, der mit allen Dingen zusrieden ist. Er sagt, er sei schon vor vier Jahren hier in London gewesen, damals, als wir mit der unüberwindlichen spanischen Armada zu thun hatten; er will sogar hier gewohnt haben, aber ich kann mich seiner nicht erinnern. Ein Patriot ist er, wie es nur einen geben kann; denn von unferer Rönigin Glifabeth fpricht er nur mit Berbeugungen und ber hand auf bem Herzen.

Das muß ein achter Englander sehn, fagte Robert, als ber Wirth hinaus gegangen war. Aber trinkt doch, Christoph, Ihr scheint mir heut nicht so heiter, als gewöhnlich.

Ich bin es anch nicht, sagte Vener, indem er den vollen Becher nachbenkend erhob. Ift es Dir wohl schon vorge-kommen, daß Du das Ende eines Gedichtes nicht finden konntest, welches Du mit Begeisterung angefangen hattest?

Nein, sagte Robert, benn ich kann gar nicht schreiben, wenn es mir nicht leicht wird, und von allen-Dingen ist mir ber Schluß am leichtesten, ich fange gewissermaßen mit ihm an, benn er ist saft bas Erste, wordber ich mit mir felber einig werben muß, und so strebt benn nachher Alles von selbst biesem Ziele zu.

So ist es nicht gemeint, sagte ber heftige Mann, und Du hast die Gabe, mich mißzuverstehn. So im wachen Schlummer weiter dichten, und das Ding nun endlich auch schließen, je nun, das kann ich wohl ebenfalls, wenn ich diesen schließen Fleiß einmal in Anspruch nehmen will. Aber neu zu sehn am Schluß, mit großen Gedanken zu endigen, mit Gefühlen und Erschütterungen, die dis dahin in der Tragödie selbst noch nicht auftraten, und die doch in der Sache kiegen, so ein Gemälde hinzustellen, das nun noch endlich, nach allen vorhergegangenen Rührungen, die ganze Seele umwühlt und das Herz wie zerschmettert: das Bild dieser erhabenen Angst steht mir so lebhaft vor Augen, daß ich mich selbst verwundern muß, wie ich es nicht schon längst viel mächtiger irgendwo habe abzeichnen können.

Ja, ja, sagte Robert wie gerührt, bies verwünschte Theaterwesen, bas uns unfre Bemühungen boch so wenig bankt und belohnt, es reibt unsere besten Rräfte auf; und Tied's Rovellen. IL

Dich nun gar mit Deiner Tenfelstragöbie, biesem Faust, ben Dir selbst ein böser Geist als Arbeit hingeschoben hat. Du bist seifer Anstrengung, die dich qualt, niemals wieder so übermüthig gewesen, wie im Frühjahr. Ich erlebe es noch, daß er sich vor seinen eignen Teufeln fürchtet und von den Misgeburten seiner Phantasse bekehren läst.

Wenn ich Robert Green hieße! erwiederte Jener; o Du zerknirschter Simder, der Du immer nur in dem Eise der Untugend und im Aufthauen der Reue und Buße lebst, wie Aprilwetter, Schnee und Sonnenschein im undesestigten Gemüth, der sich nur im hin= und herschwanken seiner selbst bewußt wird, der nur daran weiß, daß er lebt, alle Morgen die besten Vorsätze zu fassen und sie alle Mittage beim ersten Glase Wein in schlasser Begeisterung zu vergessen. Deine Tugend ist ein Tagesschmetterling, der das Abendroth nicht leuchten sieht. Wenn ich Dich noch einmal start und consequent sehen sollte, so würde ich ohne Bedeusen alle Wunder glauben.

Robert lacite herzlich, indem er sagte: Du bist noch niemals zur Reue und Busse reif geworden, Deine Berstodtsheit haltst Du für Kraft, und doch ist sie eben die schlimmste Schwäche. Wenn Dein Herz einmal aufginge und sich zersknirschen lernte, so würdest Du über die Macht und Fülle erstaunen, die von dort aus Dein ganzes Wesen kräftigte. Aber der gedrechliche Mensch hält den Felsenstein für stärster, als die Blüthe der Pflanzen, und doch sind es die Burzeln des Baumes, die jenen sprengen, wenn dieser allgemach und unmerklich in die Klippe hinein mächst. Doch laß Deinen Hohn, ich schweige und will durch meine Worte den Teufel nicht um sein rechtmäßiges Sigenthum bringen.

Wenn er sich noch um mich bemüht, sagte Jener, laut auflachend, so hat er Dich schon vergessen, und bas ist es

eben, was Dich kränkt, so daß Du ihn täglich bettelnd anläufst und ihn mit Thränen anslehst, er möge Dich doch nicht ganz verschmähen, Du seist ja ein ganz gutes Stück Menschenwesen und ein trefslicher Kopf, wie sie Alle sagen, und tragest Inclination zu ihm und Liebe; er möge sich also durch das dischen Reue und Frömmigkeit, das Du der schwachen Gesundheit wegen alle Morgen beim Frühstück zu Dir nehmen müssest, nicht irre machen lassen, denn es sei so böse nicht gemeint; kenne er doch selbst Dein beständiges Herz, das von seiner alten Liebe nicht lasse. Nicht wahr, Du Preiviertel-Epituräer und Einachtel-Puritaner, so ist Dein Berhältniß zu Deinem Lehnsherrn, der höchstens einmal mit Dir mault, wenn er an Dich denkt?

Ms sie sich umsahen, hatte sich ber junge Mann, ben sie für einen Schreiber hielten, wieder still mit seinem Wein in den Hintergrund des Zimmers gesetzt. Glaubt Ihr auch einen Teufel? rief der Redende zu Jenes Tisch hinüber.

Der Unbekannte, nachdem er den Fragenden erst anständig begrüßt hatte, antwortete mit einem stillen Lächeln: Herr Marlow, wenn man ihn glaubt, muß man sich nur hötten, nicht an ihn zu glauben, und wenn man ihn leugnet, daß er es nicht selber sei, der uns die Worte in den Mund legt.

Sieh, lieber Green, fagte Marlow, ba hat uns ber gute junge Mann eine nachbenkliche Rebe zur Antwort gegeben.

Eines Doctors nicht unwürdig, antwortete Green, ob fie gleich Deiner Frage nicht genug thut.

Das Gespräch wurde unterbrochen, indem sich oben im Saal die Glasthür öffnete, die einen Altan verschloß. Der Wirth zeigte sich oben, und mit ihm ein sein gekleideter Mann, der auf die Gesellschaft unten mit großer Ausmerksamkeit hernieder sah, sie dann höslich begrüßte und sich mit



bem Wirth wieder entfernte. Man hörte hierauf im obern Zimmer sprechen. Nicht lange, so erschien unten ein zierlich gekleideter Bage, der auf einem filbernen Teller eine Flasche alten Aheinwein, Zuder und eingemachte Früchte trug. Der junge Mensch sah sich verlegen im Saale um, musterte die Sitzenden, und ging dann mit bäurischem Wesen auf den jungen unbekannten Mann am Nebentischen zu, indem er stotternb sagte: Mein gnädiger Herr, der Squire Wallborn von Eschentown in Porkshire, empsiehlt sich und bittet in dieser geringen Gabe um die Erlaudniß, mit dem werthen Herrn durch Besuch und Gespräch eine Bekanntschaft anzusknüpfen.

Mit mir? sagte ber Mann im schwarzen Kleibe; Ihr irrt Euch, junger Freund.

Gewiß nicht, antwortete ber Page, mein Herr hat mir Ench beutlich beschrieben und mir noch obenein gesagt: ich könnte gar nicht fehlen, benn ber Herr sei gemeint, ber solch ebles königliches Wesen habe.

Die beiden Freunde am Fenster, die das Missverständenis sogleich begriffen, konnten ein lautes Lachen nicht unterstücken, und der Fremde, der darüber weder verlegen noch beleidigt schien, ergöste sich ebenfalls an demselben. Nur der Squire, den das Gelächter, welches er nicht erwartet hatte, wieder auf den Altan locke, theilte die frohe Stimmung nicht, sondern rief mit lauter Stimme von oben herab: Dummkopf! und winkte mit heftiger Geberde, so das der Page, noch verlegener, stumm und unentschlossen in der Mitte des Saales stand, indem sein Herr fortsuhr: Dorthin! zum Herrn im rothen Mantel sollst Du gehn, zu dem großen majestätischen Mann! Der Page solgte, im ganzen Gesichte blutroth, der ungestümen Anweisung, konnte aber jetzt kein Wort mehr hervordringen, sondern setzte zitternd das Silber-

geschirr mit Allem, was barauf ftanb, auf ben Tisch und entfernte sich bann mit einer stummen Berbeugung. Beschämt über die eigne Heftigkeit, hatte indessen auch der Squire den Altan wieder verlassen, er trat jest zu den Uebrigen in den Saal und nahte sich der Gruppe am Fenster, indem er sagte: Berzeiht, meine geehrtesten Herren, die Ungeschicklichkeit meines jungen, noch unerfahrenen Dieners, und haltet es sür keine Anmaßung, wenn ein Fremder, der keine Berdienste sür sich kann reden lassen, von dem Ruse so ausgezeichneter Geister angezogen, den Wunsch hegt, mit Männern in Bekanntschaft zu treten, die ihrem Baterlande so große Ehren machen.

Green verbeugte sich stillschweigend, und Marlow, ber wohl gesehen, daß nur ihm eigentlich die Botschaft des Sdelmannes gegolten hatte, nahm das Wort und drückte mit Beredsamkeit die große Freude aus, die ein Dichter empfinden müsse, wenn es seinen Versuchen gelänge, ihm auch in der Ferne und unter angesehenen und ausgezeichneten Männern Freunde zu erwerben, unter denen der Beisall Eines Berständigen das unbestimmte Urtheil Unzähliger aus der unwissenden Menge auswiege.

Der Squire, ber ein Mann von Erziehung war, hielt es für nothwendig, auch jenem Unbekannten eine kleine Entschuldigung zu sagen; doch dieser kam ihm, als er seine Rede eben erst begonnen hatte, mit Freundlichkeit zuvor, indem er sprach: Bemüht Euch nicht, Sir, mir thut nur der arme junge Mensch leid, den Ihr beschämtet; laßt Euch nicht kören, ein Gespräch sortzusetzen, das Euch zu wichtig sehn muß, um die Zeit mit einem Unbekannten zu verlieren.

Diese Worte, höslich, aber sorglos hingesprochen, vermochten ben Ebelmann, auch diesen Unbefannten mit an jenen Tisch zu laben, welchen die Auswärter von Neuem mit Bein und Früchten besetzten. Der gleichgültige Green machte bem Schreiber, wie man ihn nannte, freundlich an seiner Seite Platz; boch Marlow rückte mit einer Keinen Empfindlichkeit weiter zurück und bem Ebelmanne näher. Diesem entging diese Unart nicht und er sagte gutmüthig: Wer sich nicht selber als Dichter zeigen kann, der wird wenigstens dadurch geabelt, wenn er die Werke edler Geister versteht und liebt; und darum dränge ich mich mit halbem Vertrauen in Eure Gesellschaft und bitte diesen jungen Mann, sich uns zu nähern, da seine Worte und sein Wesen wohl deutlich verzathen, daß er die Dichter seines Landes zu würdigen weiß.

Der Wein und heitere Gespräche machten bald Alle, die sich dis dahin fremd gewesen waren, mit einander betannt. Der hochsahrende Marlow vergaß es endlich, daß der Selmann ihn nach seiner Meinung durch das Herbeiziehen des Fremden eben so sehr gedemüthigt, als durch seine zuvorkommende Hössickeit ihm geschmeichet hatte. Wie wohl ist es mir, sagte der Squire, jetzt wirklich neben dem Manne zu sitzen, der mein ganzes Herz schon lange bewegt hat, der unter den Dichtern, die jetzt leben, oder von denen ich wenigstens Kunde habe, unbedingt den ersten Platz einnimmt!

Es giebt Stunden, antwortete Marlow erröthend, in benen sich mein berauschter Geist auch wohl dergleichen träumen läßt; aber noch habe ich weder die Muße noch die Stimmung gefunden, um etwas von dem ausrichten zu können, was die Begeisterung meiner Jugend sich vorgesetzt hat. Alles, was die Welt von mir kennt, sind nur Spiele und Uebungen.

Ihr seib zu bescheiben, erwiederte ber Squire; wo haben wir nur etwas Aehnliches, wie Eure Uebersetzungen bes Dvid, ober bes Mufans? Ihr macht unfere Sprache erft

mundig, daß sie die Tone der Kraft, Bedeutsamkeit und Tiese lieblich aussprechen lernt. Eure Lieder sind zart und wohlsautend, Eure Tragödien donnernd, und in Allem, was Ihr dichtet, regiert ein Ungestüm, ein Sturm der Leidenschaft, der uns auch wider unsern Willen in fremde Regionen hinsüber reißt, was mir eben das wahre Kennzeichen eines achten Dichters zu sehn scheint.

Ich kann auch nur bichten, fuhr Marlow fort, wenn eine Stimmung mich aufregt und unwiderstehlich zu Berfen und Erfindungen amingt. Scheint es mir boch manchmal in füßer Täuschung, als führe ein frember, höherer Geift bann meine Feber. Ich kann wohl felbst, wenn biese eble Raferei mich wieder verlaffen hat, fiber bas erstaunen, mas ich niedergeschrieben habe. Ich glaube auch nicht, bag man in ber Tragodie auf andere Art etwas leisten kann; benn wie foll bas llebermenschliche zur Sprache tommen, wenn ber Dichter nicht felbst außer sich versetzt wird, und in jenem gitternben Buftand bes prophetischen Bahnfinns mit seinem unsterblichen Auge bie Dinge mahrnimmt, bie feinem irbiichen immerbar verschloffen bleiben? Glaubt mir, von allen Trefflichkeiten, Die ich an meinem Freunde Green hier bewundere, beneibe ich ihm die Gabe am meiften und begreife fle am wenigsten, bag er in allen Stunden und Stimmungen, so wie er fich nur bagu entschließt, schreiben und bichten fann.

Wenn das nur irgend Bahrheit enthält, antwortete Green mit furchtsamer Stimme, was Ihr turz vorher geäußert habt, so dürfte dies Talent kein beneidenswerthes
sehn, da es mir durch dieses ja eben auf ewig unmöglich
wird, das Höchste oder die wahre Krone der Poesse zu ersassen. Ich bletbe gewiß nicht darin zurud, den Schwung
Eures Geistes zu bewundern, und es mag seine vollkommene

Richtigkeit haben, daß nur in Stunden der Weihe, wenn der Himmel unsers Innern ganz klar und blau ist, dieser Abler am freudigsten seine Schwingen entfaltet, um in der höchsten Region die Strahlen der Sonne zu trinken: — aber, es ist nicht zu leugnen, daß Ordnung, Ausbauer und Festigkeit viel über uns vermögen, die Ihr, mein edler Freund, dei Euern Arbeiten eben allzusehr, verschmäht. Diese Ordnung, wenn Ihr sie Euch aneignen möchtet, würde Euch wohl jene Begeisterung selbst zugänglicher machen, so daß Ihr, der freieste und kühnste aller Menschen, nicht fast täglich der Sclave Eurer Laune und Stimmung zu sehn brauchtet.

Gar recht, erwiederte Marlow, wenn es ein Anderer sagt; für mich aber umpassend, weil ich eben ein Anderer sehn müßte, als der ich bin, um solchem guten Rathe Folge leisten zu können.

Ich im Gegentheil, fuhr Green fort, fühle mich fast immer in einer gewissen gerührten, poetischen Stimmung; mein äußeres und inneres Leben, Wirklickeit und Phantasie sind gar nicht so getrennt, wie bei Euch und vielen andern Menschen: darum arbeite ich ganz leicht und ohne andere Unterbrechung, als die ich mir selbst willfürklich mache. Daher kommt es auch, daß ich Lust und Spaß in meinen Dichtungen besser brauchen kann als Ihr: dem so viel Euch die Natur auch mag geschenkt haben, so ist Euch denn doch der Scherz versagt, und so oft Ihr, der Minerva zum Trop, das Lachen habt erregen wollen, ist es Euch niemals damit geglüdt.

Rein, fiel ber Ebelmann ein, vielleicht ift es auch unmöglich, das Hervische, Große und Furchtbare so schön ausbrücken zu können, und zugleich so leichtes Blut zu haben, daß Wig, Scherz und Lust aus dem schäumenden Becher der Begeisterung sprudeln. Ich glaube fast, ohne irgend einem geehrten Talent zu nahe zu treten, diese Lust fei auf einer niedrigern Stufe zu finden, und verlange auch darum nicht so die Anstrengung des ganzen Menschen und aller seiner Kräfte. Ein Riese kann nicht zugleich, wenn er Bäume entwurzelt, ein zierlicher Tänzer sehn.

Der junge Mann im schwarzen Wamms lächelte still vor sich hin. Ihr scheint nicht ganz meiner Meinung, sagte der Squire zu ihm, indem er ihm von Reuem einschenkte.— Berzeiht, antwortete dieser, mir siel nur ein, ob der Mensch nicht mehr sei, als der Riese; wir freuen uns wenigstens in den Gedichten, wenn der Gigant von der edlern Kraft bezwungen wird, und ein Alexander oder Heinrich, der sünste von England kann nach der gewonnenen Schlacht schwärmen und trinken, ohne sich zu entadeln; und so giebt es auch viel-leicht eine Poesse, die Alles verbinden mag.

Wenn ber Blinde von ber Farbe fpricht, fuhr Marlow bazwischen und fah ben Unbefannten mit einem zornigen Blide an, so erfahren wir freilich neue Dinge, die aber von ber Sache selbst weit entfernt sind.

Der Squire, welcher Streit vermeiben und seinen Liebling bei guter Laune erhalten wollte, wendete das Gespräch
auf die weichen Berse und üppigen Schilderungen, in welchen Marlow damals den größten Ruhm genoß, deswegen
aber auch von Gegnern und moralischen Lesern getadelt
wurde, so daß das geistliche Gericht selbst seine Uebersetzungen der ovidischen Gedichte verbieten wollte. Der Streit,
suhr der Edelmann sort, über die Unmoralität der Poesse
ist noch nie so lebhaft als in unsern Tagen geführt worden,
und wenn die Gegner derselben nur einigermaßen Recht
haben sollten, so muß man zugestehen, daß ein frommer
Wandel, bürgerliche Tugend und Undescholtenheit sich nicht
wit der Dichtkunst vereinigen lassen.

Diefe Gegner, fagt Marlow febr lebhaft, find boch nur jene puritanischen Reiniger und Ansfeger, Die nicht nur Die Boefie, sondern alle Kunft, felbst Wiffenschaft, ja wenn man ihnen folgte, ben Unterschied ber Stände, Abel, Konig und Beiftlichkeit aus bem Staate hinaus reinigen mochten. Wie es aber bei ber großen Glieberung ber menfchlichen Gefellschaft nicht möglich ift, die scheinbaren Gebrechen, Armuth, Drud, Gewaltthätigfeit, Lafter, völlig aus bem Gangen heraus zu nehmen, weil man baburch nicht nur die Tugenben zugleich mit vernichten, fonbern auch bas Gebäube ber majestätischen Weisheit zertrümmern würde: so ist es auch auf ähnliche Beise mit ber Boesie beschaffen. Wir wissen es Alle und beklagen es in vielen Stunden, daß ber Reiz ber Sinne fo machtig über une malte, aber wir muffen auch zugleich im Bereuen gestehen, bag es unmöglich ift, ihn zu vernichten: benn bie Erscheinung bes Lebens felbst mußte mit ihm zugleich zu Grunde gehen. Wo sich bas Bewußtfein bes Lebens in fraftiger Bruft erhebt und in Bilbern, füßen Tonen und Accorden seine Regung tund geben will, ba nimmt es biefen innigften Trieb in feinen glänzenben Banben gefangen und führt ihn an bie höchste Granze bes Sichtbaren, in Ueppigkeit, Reiz und Wolluft hinein, babin, wo die reinste und heißeste Flamme des Lebens brennt. In Dieser Flamme schwingt fich ber Beift ber Dichtfunst fühn und in allen Farben und Gestalten um; und so wie Liebe, Sehnfucht, Schmerz und bas geiftigste Berlangen finnlich in Befriedigung, in irdifcher Sättigung erlöschen und fich fanftigen: fo kann bas himmlische, Lautere, Bunbervolle nicht anders als in Reiz und stunlicher Ueppigkeit feine Blumenfrone und feinen farbigen Ausbruck finden. Wie die verschiebenen menschlichen Beifter auch gestimmt ober miftonenb fenn mögen, hier versteben sich alle, wenn sie noch unbe-

fangen und natilrlich find. Diejenigen, die mich also hierüber tabeln, ichelten nur bie Begeisterung felbft, jene Lebenskraft, die im geheimen Dunkel ber Seele in Sehnsucht sich erhebt und um fich schaut, mit flaren und immer glanzenbern Augen bas Wunder ihrer Bestimmung ertennt, und fo ben fugen Trieb, ber bie gange Welt erregt, in Liebe mit sich nimmt, um bas in Bild und Figur zu feten, mas sonft ewig tobt und formlos febn würde. Ift es nun anders mit ber Sehnsucht nach Schmerz und Leib? In einem gebeimnigvollen Gelüfte, aus Furcht, Grauen und Mitleid gemischt, greift bie Seele jum Schredlichen und fattigt ihren furchtbaren Hunger an Gebilben von Blut und Mord; Graufamfeit, Mordluft, bie in ber Bruft bes Menfchen folafen, werben von ihren Ketten gelöft, und in ber Erhabenheit triumphirt die wilde Natur, roth von Blut, in Schauber und Graus. Und biefer Trieb, ber ben Menschen, in ber Wirklichkeit wie in ber Poesie, boch über sich felbst binaus reift, ift innigst mit jener schmelzenben Wolluft verwandt, ist wohl berselbe magische Wunsch. zu schaffen und zu vernichten, in ber bochften Liebe zu verberben und in ber Blut= gier mit ben feinsten Bergensfibern zu ichwelgen. find ber Tragobie bie Thrannen fo nothwendig; baber bie Liebe feinem Gebicht fehlen barf, bas unfere Seele vom Schlaf erweden foll; barum wird auch die Liebe, wenn ihre Begeisterung geftort, wenn ihr Benug gehindert wird, in wilden Gemilthern Mord, und barum find alle Tyrannen wolluftig gewesen und in ber Gier ber Liebe am furcht= barften.

Trefflich! rief ber Squire; bies grauenhaft Gespenstische, innigst mit dem Lieblichen vermählt, zieht mit seingeistigen Schauern durch die fernsten Tiefen unserer Seele. Wie habt Ihr so eben herrlich Eure große Tragödie: "Die Herrschaft ber Lust" charakterisirt, in welcher wir ben gräßlichen **Noh**ren hassen und bewundern, uns vor ihm entsehen und ihn boch gewissermaßen lieben müssen. Dieses ganz in Blut getauchte Trauerspiel, so wie Guer Jude von Maltha, haben mir immer vorzüglich gefallen.

So willig und mit leichtem Sinne Green in alle diese Bewunderung einstimmte, so mochte es ihn doch etwas verbrießen, daß von ihm so wenig die Rede sei; er sagte daher mit einem launigen Lächeln, das ihm sehr gut stand: Ich wette, unser junger Gast dort, wenn er nur reden dürste, hat auch hierüber Manches zu sagen: denn auf seiner hohen Stirn schienen mir einige Gedanken und Zweisel wie leichte Wolken hinzuschweben, und in den seingezogenen Augenbraunen wandelten Einwürse aller Art, die der Mund nur verschweigen muß.

Der Squire sah ben Fremben nachbenkend an, und Marlow rief: Er rebe! bas soll von mir nicht gesagt wersben, baß ich wie ein Thrann bas Gespräch beherrsche; baß in meiner Gegenwart, er sei auch, wer er sei, wenn er einmal zu unserer Gesellschaft gehört, irgend einem Manne nicht zu sprechen ersaubt sei.

Nun? sagte ber Squire: last hören, junger Freund, ob sich Herr Green in Ansehung Eurer Mienen nicht geirrt hat, und ob Ihr wirklich von der Sache etwas versteht.

Der Gegenstand ist zu wichtig, antwortete der Unbekannte, als daß ich mir einbilden könnte, über ihn, besonders Meistern gegenüber, etwas Bedeutendes zu sagen. Herr Marlow hat Gedichte geliesert, die wir Alle bewundern, das ist die Hauptsache. Jener Sinnenreiz, von welchem er behauptet, daß er gewissermaßen den Einschlag unsers Lebens ansmacht, so daß ohne ihn kein Gewebe, und noch weniger künstliche Figuren in bemselben möglich sind, ist gewiß nicht abzuleugnen. Nur fragt es sich, ob er an sich selbst, als Naturtrieb, in seiner Wirkung und Kraft, seien sie auch gewaltig, eben schon eine Aufgabe für die Boesie, oder gar die Krone derselben sei. Wie alles Schaffen doch nur ein Berwandeln ist, so dünkt mir, wäre es der Zweck des Dicheters und sei es von je gewesen, denselben Trieb, der das Thier roh und start und die Blume geheimnissreich erregt und entwickelt, in himmlische Klarheit, in Sehnsucht nach dem Unsichtbaren zu steigerr, so das Leibliche mit dem Geisstigen, das Ewige mit dem Irdischen, Cupido und Psyche, im Sinne des alten Mährchens, auf das Innigste in Gegenwart und mit dem Beisall aller Götter zu vermählen.

Seht! fagte Marlow, ber junge Freund ift nicht gang ohne Belefenheit; nur muß ich glauben, bag auf biefem Wege Leibenschaft und Feuer sich in ein Nichts hinein verflüchtige und zerstreue. Wer bas Leben auf biefe Art auflösen will, findet immer nur ben Tob. Das möchte benn eben wohl bas Gegentheil aller Boefie werden und in jene talten Allegorieen ausarten; bie als leere Schemen jebes Berg mit Frost ernüchtern. Go waren die alten Morali= taten, beren wir noch einige besitzen; fo fprachen bie bochgepriefenen Bebichte jenes petrartifchen Surren, bes Freundes von unferm achten Beinrich; baran leibet, feine Bewunderer mogen fagen was fie wollen, die berrliche Reenkonigin unferes Spenfer, ben Biele, Die fich felbst bie Beffern nennen, jum größten, ja zum einzigen mahren Dichter Englands ftempeln wollen. Da würdet Ihr, Sir, mit ber Bewunderung Eures armen Marlow nur übel ankommen, ber fich zwar felbst gern in biefen grünen Balbichatten ber fpenferichen Dammernng ergebt. Die fo lieblich vom Bachgeriefel und fernem Nachtigallenton erfrischt, von Duft burchbaucht und Mondlicht durchspielt wird, aber auch im Genuß mit Schlummers milbigkeit und schweren Träumen nicht selten bedrückt.

Diese ersten brei Bücher, die nur noch erschienen sind, sagte ber Squire, sind plöglich so wundersam da, wie zuweilen der Frühling mit allem Laube und seinen Bläthen. Das Wunder erstaunt, entzückt und betäudt gewissermaßen; ob Sommer und Herbst schöner, oder in anderer Art herr-lich sehn könnten, fällt und fürs Erste nicht ein. Das scheint mir ausgemacht, ein neuer Ton, ein neues Streben, eine so noch nie vernommene Sprache und Bersart erkingt bezaubernd; ja selbst jene Dämmerung und süße Ermattung, von welcher Ihr eben spracht, scheint mir diesem Werke und seinen dunkeln Schatten und tiesen, harmonischen Farben unentbehrlich.

3wölf folder Bücher, fagte Marlow, und jebes Buch von zwölf Gefängen foll bas Bange enthalten, wenn es vollenbet ift. Wer wird es lefen tonnen? Werben nicht eine Menge leerer Lüdenbuger, viele allegorische nüchterne Schilberungen und Reben sich einfinden muffen, um nur bas weitläufige Gebäude', welches hier einen Flügel, bort eine Colonnade ber Symmetrie wegen alsbann nothwendig macht, völlig auszubauen? Schon jett ift bergleichen profaische Nothburft, die aus der Poesie nicht entspringt, nicht zu verkennen. Aber Ihr habt Recht, viese Gefänge berauschen, wie ein neuer Wein , die ganze Nation. Wenn ich über biesen Bunkt etwas verschieden benke, so geht es mir mit ber gepriefenen Arkadia unfers Philipp Sidney nicht anders. Meiner Un= gebuld find bergleichen Bücher zu lang; am wenigsten kann fie ber oft lefen, ber felbst etwas hervorbringen will. Bon ber Feenkonigin wollen Biele jest behaupten, sie werbe bie Grundlage unserer mahren Nationalpoesie für die Zukunft ausmachen; und ich schmeichelte mir oft, bag ich und meine Freunde diese auf unsere Weise besestigen würden; denn wie jene, wenn auch poetischen, doch sonderbaren Gesange jemals vom Bolle ganz sollen verstanden und mit Wohlgefallen genossen Bolle ganz sollen verstanden und mit Wohlgefallen genossen Bolle ganz sollen derstanden und mit Wohlgefallen genossen, bent' ich, ist nichts gedichtet worden, was eben dem ganzen Volle gehöre, und von dem herrlichen Alten sindes doch auch eigentlich nur die Canterbury-Erzählungen, die ich hier meine, und unter diesen wieder die witzigen und komischen, sammt der unvergleichlichen Schilderung der Perssonen, die jedem Eugländer für alle Zeiten als Muster geleten sollen. Das ist die hellste Lustigkeit und der Karste Berstand, die mir in Allem, was ich nur gelesen habe, jemals vorgekommen sind.

Ihr habt, sing ber Evelmann wieder an, schon genug gethan, auch Eure Freunde stehen Euch darin bei, und Eure Schüler und Nachkommen werden hoffentlich darin fortsahren, das Ferne, Unbestimmte, Bergeistigte zu vermeiden. Wie erfreulich, daß Ihr in Eurem Spuard dem zweiten unsere vaterländische Geschichte, die reich an großen und tragischen Begebenheiten ist, so ebel habt auftreten lassen! Herr Green hat einige mährchenhafte Sagen trefflich bearbeitet, so leicht und behaglich, daß man mehr dergleichen wünscht. Auch Euer Freund Georg Peele wandelt auf demselben Bege, und man hat mir erzählen wollen, daß einige Unbekannte noch mehr vaterländische Gegenstände schon mit dem größten Beisall dem Theater gegeben haben.

D ja! rief Green spöttisch: es wird bald dahin tommen, daß der Schüler der Chroniken entbehren und die englische Geschichte lustiger vom Theater lernen kann. D die Bühne, die liebe vortreffliche Anstalt! könnten wir armen Autoren nur wenigstens von diefer erlöst werden!

Warum? fragte ber Squire.

Wir, fuhr ber fonft freundliche Mann zornig fort, find fast bie Ersten gewesen, bie ben Komödianten und ihren einfältigen Borftebern etwas Bernünftiges gegeben und in ben Mund gelegt haben; aber bas haben fle nun, nachdem bas Bolf zugelaufen ift und Luft am Theater bekommen bat, längst vergeffen. Run glauben sie unfer nicht mehr zu beburfen, und Werke von Stumpern, von unbekannten Bfuschern, find ihnen eben fo lieb, ja noch lieber, und bie armfeligen Versuche, die oft mur so wie gedankenlos hingeschrieben find, erhalten nicht weniger Beifall, als bie Bebichte, Die uns Zeit und Nachtwachen gekoftet haben. Wir haben bie Theater-Unternehmer erft zu dem gemacht, was fie find, und fie auch zugleich verdorben. — Und was ift es auch am Ende um das beste Theaterstück? Mein und meines Freundes mahrer Ruhm tann boch nur auf unfern andern Werten beruhen: benn es zeigt fich immer beutlicher, bag fast jeder Menfch ein unterhaltendes Schauspiel fchreiben fann, befonders wemt es bie Romöbianten gut fpielen; und es ift nicht zu leugnen, baf biefe mit jedem Tage beffer werden und in ihrer foge= nannten Runft etwas viel Soberes leiften, als man vor gehn Jahren für möglich halten konnte.

Diese geistlofen Schauspieler, fuhr Marlow fort, werben bald baranf verfallen, selber Alles zu schreiben, was ihre Bühnen bedürfen. Uns kann es gleichgültig sehn: benn unser Leben und Ruhm hängt nicht von diesem augenblicklichen und wechselnden Beifall ab. Einige Sachen aus unserer englischen Historie haben schon Glück gemacht, weil man eben alte Erinnerungen, das Wohlwollen sür gewisse Männer und die sogenannte Baterlandsliebe in Thätigkeit seizte, und durch alle diese Würzen die blöbe und unwissende Menge bestach. Was geht aber den wahren Dichter sein sogenanntes Vaterland an? Der Boden, auf welchem er zufällig geboren ist? Das

ganze Reich ber Phantasie, Süben und Norben, die Welt ber Geifter bagu fteht ihm offen und ift feiner Berrichaft unterworfen. Wer fich, wenn er für Glud und Unglud, Grofmuth, Bosheit und furchtbare Begebenheiten fich begeiftern will, noch für jenen tleinen Fled intereffiren tann, auf welchem er bas Licht erblickte, und nicht ablaffen mag, jene Erinnerungen aus ber Kindheit willfürlich in die großen Gemalbe zu verflechten, ber ift gewiß bas vollfommene Begentheil eines Boeten. Darum habe ich meinen Tamerlan mit mehr Schmud und herrlichkeit ausgestattet, als Jene nur jemals ihrem Talbot, Glofter, ober bem schwachen fechsten Beinrich geben tonnen, ober gar ben alten vergeffenen Mahrdenfiguren, Die eine frankliche Erschlaffung uns wieder vorzuführen ftrebt. Darum ift mir meine lette Tragodie, Die Fabel vom beutschen Zauberer Fauft, so werth, weil bier bas Entfeten, Grauen und alle Furchtbarkeit im Wechfel mit fravenhaften tomischen Begebenheiten fo gang felbststänbig auftritt, fich in feinem eignen Glemente bewegt und teine Sitten unferer Zeit ober Stadt bebarf. Auch in meinem Eduard habe ich es vermieben, bas fogenannte Baterland, ober Bedrudung, Bolt und bergleichen mitfpielen zu laffen; ber Rampf ber Parteien und bas unfägliche Unglück bes schwachen Königs genügt, und erregt jeden Zuschauer zu Mitgefühl und Entfeten, eben weil er nur ein Menich ift.

Der Unbekannte stand jetzt auf. Schon wieder bose? fragte Marlow mit rauher Stimme. — Ich bin es noch niemals gewesen, sagte Iener mit dem freundlichsten Tone, und fühle mich im Gegentheil hochgeehrt, daß ich am Gespräch so trefslicher Männer habe Theil nehmen dürfen. Meine Zeit aber ruft mich ab, da ich nicht so unabhängig bin, wie Ihr so eben von Euch gerühmt habt.

Wenn es Euch, fagte Marlow, Euer Sachwalter, ober Tied's Novellen. II.

sonstige Beschäftigung irgend erlaubt, so sagt noch jett, was Ihr irgend einzuwenden habt.

Euer Berlangen, antwortete Jener, foll mir als Befehl gelten, und als bramatischer Dichter mußt Ihr ja auch bie Meinung, die von der Eurigen gang verschieden ift, beffer brauchen können, als die gewöhnlichen Menschen. Erft wolltet Ihr jenen Grundtrieb unserer Natur, ben Sinnenreig, unbedingt als die höchste Aufgabe ber Poefie gelten laffen, ihn, ben alle Menschen mit einander, ja fogar mit ben Thieren theilen. In Diefer Befangenheit glaubtet Ihr Die hochste Freiheit zu finden; bagegen verwerft 3hr, als ein fesselnbes, bas Gefühl bes Patriotismus und wollt als Dichter kein Baterland und feine Zeit anerkennen. Und bennoch könnt Ihr ben Elementen, Die Euch ernährt, ben Umgebungen, Die Euch erzogen haben, nicht entfliehen. Wenn ber Menich fein Mannesalter finden wird, ber feine Rindheit gehabt bat, worauf foll benn die Belt, Die ber Dichter uns giebt, fefffteben, wenn er felbft ben nothwendigften Stutpunct, ber ihn tragen muß, wegwirft? Die Baterlandeliebe ift ja ein gebildetes, erzogenes Naturgefühl, ein jum ebelften Bewuftfein ausgearbeiteter Instinct. Wie fie nur ba möglich wirb. wo ein mahrer Staat ift, ein ebler Fürft regiert, und jene Freiheit gebeiben tann, Die bem Menfchen unentbebrlich ift. so bemächtigt fie fich auch in biefen achten Staaten ber ebelften Gemuther und giebt ihnen bie bochfte Begeifterung, biefe unfterbliche Liebe jum Boben, jur überlieferten Berfaffung, ju alten Sitten, froben Festen und wunderlichen Legenben. Benn fie fich nun mit der innigsten Berehrung jum Berrfcher verbindet, fo wie es uns Englandern vergonnt ift. imferer erhabenen Königin zu huldigen, so erwächst aus biefen mannigfaltigen Rräften und Gefühlen ein folder Bunberbaum von Leben und Berrlichkeit, bag ich mir tein Intereffe,

beine erfundene Dichtung, feine Liebe und Leibenfchaft benten tann, bie mit biefer höchften Begeifterung in ben Rampf treten bilirften. And finbet bier ber Dichter febon bie Boefie. Die feinem Genütthe, wenn er fle nur erkennen will, im alanzenbsten Schmude entgegen fcreitet. Bem fcblagt benn' wohl das Berg nicht höher, wenn er Creffp und Azincourt nennen bort? Welche Gebilbe, biefer britte Conard, ber fünfte Beinrich, Die Bürgerfriege ber Rofen, ber redliche Glofter, ber hohe Warwid, ber furchtbare Richard! ober bie Riefengeftalt bes Bannt, neben bem ju leichtfinnigen und unglidlichen Richard von Borbeaur! ber fcwarze Bring, ben ber Feind mit Chrfurcht nannte, jener Löwenherz, ober beffen größerer Bater, ber gludlichfte und ungludlichfte ber michtis gen Monarchen! Und welch Wunder haben wir benn felbit nur vor wenig Jahren erlebt, als bie frembe Eprannei mit jener ungeheuren Flotte ichon zu unfern Schwellen berüber schwamm? Welch Gefühl wehte und rauschte bamals burch bas Land, in ben Ebenen, Balbern und Bergen! Belde Bunde und Gebete! Jung und Alt brangte fich wohlgemuth und mit Bergliopfen in die tapfern Reihen, um ju fallen, ober zu fiegen. O bamals, bamals fühlten wir es wohl. ohne ber Worte zu bedürfen, welch ein ebles But, welch ein Reinod, bober als alle irbifche Schätzung, unfer Baterland fei. Und wie nun unfere bobe Königin im Glanz ihrer Majestät mit Liebe und Suld, felbst gewappnet, fich zu Rof ben jauchzenben Schaaren ber Lanbesvertheibiger barftellte, und ihr Munb von ber gemeinsamen Roth sprach, von bem furchtbaren Feinde, ben nur ber Simmel und bie Gintracht begeisterter Söhne bes Baterlandes folggen könnten, - wer, ber biefe bochften Angenblide bes Dafeins erlebt bat, tann fie jemals vergeffen? Und bennoch ichienen wir verloren, fo hoch uns bas unfterbliche Gefühl auch erhob, wenn nicht bas Glud, 5\*

vie Rettung unmittelbar vom Himmel gefallen wäre. Aber Elisabeth, Howard, Drake, Raleigh, und alle jene Ramen, die an den verhängnissvollen Tagen herrschten und schlugen, müssen mit Dankbarkeit genannt werden, so lange noch ein englischer Laut auf dieser glückseligen Insel erklingt! — Berzeiht meiner Bewegung: — doch dies, mein Berehrter, wäre keine Welt für den Dichter? Muß ich doch beinah fürchten, theurer Marlow, daß in jenem Bestreben, nur seiner selbst, ohne Land und Zeit, zu bedürsen, der Mensch sich, wie Ihr Ench kurz vorher ausdrücktet, in Nichts zerstreut und versstücktiget. — Aber habt Nachsticht mit dem Laien, der sich bennoch, so sehr er es vermeiden wollte, Ench mit kanger Rede und Widerspruch ausgedrängt hat. — Roch einmal Allen sitr ihre Gunst dankend, verließ der Fremde den Sack.

Der Squire sah ihm mit ernstem Blide, selbst mit Rührung nach; Green nickte beifällig, aber Marlow sagte, ohne gestört zu sehn: Aus dieser Rede kann man allein abnehmen, daß dieser gute Mann keine gelehrte Erziehung genossen hat und auf keiner Universität gewesen ist. Denn das haben wir Alle dem Umgang mit den Wissenschaften und der Kenntnis der classischen Autoren zu danken, daß wir von frühster Jugend an in einer größern Welt einheimisch werden, als uns die neuere Zeit dieten kann. Es ist gut, wenn die Menge so denkt, wie Jener: aber der ausgebildete oder freie Mann holt seinen wahren Lebensathem aus den alten Republiken herüber, und der hohe Olhmp muß immer noch die Wohnung unserer Götter bleiben.

Ihr seib in allen Dingen start und mächtig, sagte Green: aber ich muß meine Schwachheit bekennen, ich war gerührt und bin es oft bei solchen Beranlassungen. Auch bacht' ich an ben Schluß meines Roger Baco, ben ich prophetisch mit bem Lobe unserer Königin schließen lasse, bas

ich jest, nach ber Rebe jenes talentvollen Schreibers, wohl in ganz andere Berfe umfeten konnte.

Da wir nun allein sind, sagte ber Squire, so laßt mich zu Euch wie zu einem Freunde sprechen, und vergebt mir im voraus, wenn ich von diesem Titel vielleicht schon zu früh einen etwas freien Gebrauch mache. Ich habe zum Theil, werther Herr Marlow, die Reise gemacht, um Euch kennen zu lernen; es ist mir gelungen, und ich würde noch glücklicher sehn, wenn ich Euch auf irgend eine Art hützlich werben könnte. Ich bin wohlhabend, und da ich gehört habe, daß Ihr zuweilen um jenes armseligen Metalls willen in Berlegenheit seid, so sagt mir, mit wie viel ich Euch dienen kann, und es stehen meinem geehrten Freunde, wenn er mir über mein Bertrauen nicht zurnen will, zweihundert Pfund zu Gebote.

Marlow hatte mit sichtlicher Verlegenheit zugehört, sein ganzes Gesicht war brennend roth, die feurigen Angen waren halb geschlossen und zur Erde gewendet, die etwas zu vollen Lippen wie im Troche aufgeworfen; Green betrachtete den Fremden erst mit großen Bliden, dann räusperte er, ungewiß, was sein Freund sagen würde, und trank in langsamen Zügen. Nach einer Pause erst antwortete Marlow:

Ihr sein eine ebler, freundlicher Mann, und wer wäre ich, wenn ich mit einem solchen um seine Großmuth zürnen wollte? Bertrauen aber um Bertrauen; so nehmt mein Bort, daß ich Eurer Hülfe nicht bedarf, daß Ihr aber der Erste senn sollt, bei dem ich sie suche, sobald ich sie nöthig habe. Wenn Ihr aber so mein Freund senn wollt, wie Ihr Euch andietet, so laßt mich diesem Ablehnen eine Bitte hinzustigen, wodurch ich Euch mehr zu ehren deute, als wenn ich selbst Euer Schuldner würde. Seht, mein theurer Green dort ist schon seit lange in der drückendsten Noth; so leicht

sein Sinn ist, so fühlt er sich boch burch sie in Fesseln geschlagen, und, was am meisten zu besammern ist, sein herrliches Talent wird dadurch gesähmt, das (mag ich auch vorber etwas prahlerisch gesprochen haben) es zum mindesten
mit dem meinigen aufnehmen darf, wenn es nicht überwiegt,
denn wenigstens muß ihm der Borzug einer größeren Bielseitigseit unbestritten bleiben. Diesen wackern Mann könnt
Ihr durch Eure Großmuth wahrhaft beglüden, denn er
triumphirt dann über die Mishandlungen gemeiner Geister,
die wohl schadenstoh sein Elend verspotten, aber siemals seinen hohen Sinn begreisen können.

Der Squire stand auf und umarmte den vereirten Dichter mit Herzlichkeit; darauf kehrte er sich zu Green, der über diese Wendung des Gespräches höchst betroffen war, und sagte mit Rührung: So habe ich mir immer die Freundschaft unter Dichtern gedacht, und nicht ich, nein, Euer Freund Marlow, werther Green, schenkt Euch hiermit diese zweishundert Pfund. Wenn die Summe Euch aus der Verlegendeit reißt, so dankt ihm dafür, nicht mir; doch kann ich in Zukunft noch etwas hinzusügen, um Euer Leben einzurichten, so werde ich stolz darauf sehn, wenn Ihr Euch mir nachher auch einigermaßen verpslichtet glaubt.

Green erhob sich, überrascht, verwirrt, ja in Frende vernichtet. Christoph! rief er aus und siel dem schlanken Manne um den Hals; Du bist ein ausbündiger — Er wollte noch mehr sprochen, aber Thränen und Schluchzen unterbrachen seine Rede. Etwas gesammelter wendete er sich zum Evelmann: Ihr nehmt mich aus der Hölle, rief er dez geistert, großmüthiger Mann! Erk jeht, da ich erlöst bin, kann ich die ganze Größe meines Elends überschauen; erst jeht darf ich es wagen, ein Glück für möglich zu halten, dem ich schon auf ewig den Rücken zugekehrt hatte.

Er mußte fich nieberseten, so fühlte er fich erschüttert. Marlow suchte ihn zu beruhigen; ber Frembe felbst mar von biefer Aeugerung ber Freude bewegt. Siehst Du? fagte Green zu Martow, erlebft Du es, bag Dein Gefpott nichts. nichts ift? Ja, ich will in Eurer Gegenwart auch immer fo hoben Beiftes fenn, wie Ihr, ich fchame mich bann, bemüthig, gut und fromm zu erscheinen. Als ber bofe, liebe, berrliche, verruchte Christoph, ber Gott mit bem Munbe leugnet, und boch fo oft nach feinen Geboten banbelt, ber jett eben als Chrift und Samariter und Gläubenber mit mir umgegangen ift, als biefer fromme Bofewicht geftern von mir gegangen war, nachdem wir wieberum mit fröhlichem Bergen und eitler Bunge ben himmel hinmeg gespottet hatten, ba legte ich mich in ber Ginfamteit meiner vier tablen Banbe, von bem bleichen, ftummen Angefichte meines armen Wirthes um die afte Schuld gemahnt, von ben bittenben Augen, nicht von ber fturmenben Bunge, zerknirscht und weinend nieder. Schon mahrend unferm Sprechen und Lachen war ich in zagender Angst vergangen. Ohimmel! wie lügt man bod oft bann am allerschlimmften, wenn bie Bahrheit in bunderttaufend Thranen aus ben Augen brechen möchte! Nun richtete ich mich in ber ftillen Mitternacht jum Beten, mein ganges Berg gerknirschte fich in Demuth, mein frecher Sinn wurde jum Rinde vor bem Berrn; ach! ich hatte gar nicht ben Muth, um Bulfe und Rettung ju fleben; nein, ich bat nur, bag mir ber Berr biefen Glauben und biefe Stimmung erhalten, bag mich mein guter Engel nur mit fo viel Dreiftigfeit ausruften mochte, um meinem Freunde gegenüber zu beharren, bak ich ben Allgütigen nicht mehr verleugnete. Und fieh! ber Engel batte meinen Schutgeift ichon in biefes Saus geführt, und er hilft mir, und mein Chiftoph hilft mir zu biefer Sulfe, und ich tann Gebete und Dant stammeln, und ich darf nun das Angesicht meiner Emmy wiedersehen, und sie wird mit meinem Sohne zur Stadt kommen.

Da seht Ihr ben armen guten Sinder! sagte Marlow lächelnd, indem er sich die Thranen vom Auge trodnete.

Beruhigt Euch, lieber Green, fagte ber Squire; ich bore, Ihr feib Gatte und Bater.

Wie schneiben, rief ber erschütterte Dichter, biese beiben Worte burch meine Seele! Ich Bater? Ja, aber weniger, als ber Rabe ober ber Wolf gegen sein Junges ift. 3ch weiß es, baf mein Gobn babeim barbt, baf feine finbifche Runge meinen Namen lallt: - aber ber Bater, ber Gatte fitt fern von ihm, fieht feine Marleuchtenben Augen nicht, bie Bandchen nicht, bie nach bem Brote langen, bas ihm bie weinende Mutter bringt, und verschwelgt die letten Grofden, ja bie Thränen ber Mntter, bas Blut bes Rindes im Weinbaufe: von den Gläubigern verfolgt, vom Pobel verhöhnt, bom rechtlichen Bürger verachtet, taum von einem Schwachbergigen bemitleibet. Diefer Bater vergift bie Mutter feines Rindes, ber er tausend Meineide schwur, beren Jugend et ermorbet, beren Berg er gebrochen, beren garte Liebe und gränzenlose Hingebung er mit Leichtfinn und Untreue erwie-Dieser verlorene Nieberträchtige schwarmt bier unter ben Thoren ber Welt umber, mit Lieb und Bers, Lachen und Scherz feine trofflose Bergweiflung verlarvent, und maft fich an, feine Bruber, bie alle beffer find, ju erbeben und burch Sang und Saitenspiel, Tragodie und Moral auf ben Bfab ber Tugend ju leiten; er, ber vom Bettler und vom Gefangenen in Retten felber noch lernen follte, auf ben ber Buttel mit verachtenbem Mitleid berab bliden murbe, wenn er ibm in fein unverhülltes Innere fchauen tonnte.

Genug, sagte ber Squire; fühlt Ihr jest, was Ihr

sagt, so mäßigt auch Eure Alage und Selbstverachtung, um Kräfte zum bessern Wandel zu behalten. Um so glücklicher trifft meine, oder wie ich sagte, die Gabe Eures Freundes ein, wenn sie nicht bloß Eure änßere Lage verbessern, sondern auch Euer zerrissenes Herz heilen und Euch Eure verlorne Ruhe wiedergeben kann.

Marlow bemächtigte sich bes Gespräches, um die zu gerichtte Stimmung des Unglücklichen abzuschwächen; der Fremde ging ebenfalls auf diese Absicht ein, und so gelang es nach einiger Zeit, die stürmende Erschütterung zu beruhigen. Marlow erzählte von seiner Jugend und seinen Universitätsjahren, von der kurzen, aber sonderbaren Zeit, in welcher er als Schauspieler, doch ohne Glück, aufgetreten war, und wie er sich hierauf buld entschossen habe, nur der Aussibung der Dichtunst zu leben.

Much ich ftanb einmal auf ben Brettern, fagte Green, und unter viel sonderbarern Umftanden, als Freund Chris ftoph. Als ich meine Studien vollendet batte, reifete ich mit abei jungen reichen Ebelleuten, beren Freundschaft ich mir auf ber Universität erworben hatte, in bie Welt hinein. Jung, gefund, übermuthig, niemals Mangel fühlend, Gelb vollauf, bedurften wir in unfern thörichten Bergen feines Gottes und teiner Borfehung und Tugend. Wit und Scherg, Ausgelaffenheit und Freude, Genuß und Uebermuth waren unfre Götter, und ich hielt mich in jenen Jahren für ben gliidlichften aller Menfchen, ba es mir mit biefer völligen Sorglofigfeit vergönnt war, die herrlichen Fluren Italiens gu burchstreifen, und bie Ruften und gaubervollen Gebirge von Andalusien und Granada ju besuchen. Die Grogmuth meiner Freunde zeigte fich barin, bag fie mich gang wie ihres Gleichen behandelten und bas Bermogen, welches fie für biefe Reife bestimmt hatten, mit mir theilten, fo bag ich mich

baran gewöhnte, gang in ihrer Gefellschaft als Evelmann ju leben, ju verschwenden, ju prablen, Sandel ju suchen, Liebschaften theuer zu erkaufen und im Spiel betrogen zu werben; aber nicht baran bachte, bag biefe Bermöhnung mich für mein ganzes Leben elend machen fonne, wenn ich ein= mal von meinem Traume erwachte, wie es boch geschen mufite. Wir fehrten, 'ale bie Jahre verfloffen maren; wieber nach England; ber eine biefer Freunde ftarb, ber andere begab sich in die Einsamkeit und ließ sich von einigen Puritanern bekehren, fo bag er feint Leben ber Reue und Buffe widmete, ohne fich um ben Befahrten feiner Gunden gu fümmern. Ich ging gur Universität gurud, um meine Stubien fortzusetzen und die atabemischen Burben zu erlangen. Durch Borfprache angesehener Sonner bekam ich nach, einiger Zeit eine Pfarrstelle in ber Grafschaft Effer. Ländliche Ginfamteit . Rube des Gemüthes in schöner Natur, ein einfacher Beruf und Fortfetung meiner Studien. Alles bas batte ich mir so poetisch ausgemalt, daß ich mich einige Monate binburch zwang, mich recht gludlich zu fühlen. Aber freilich kehrten bie Bebilbe, und in immer glanzenbern Farben, von Neapel, Tarent, Cabir und Malaga in meine Seele gurud; Alles, was ich genoffen hatte, alle Befanntschaften, Die Runftwerte, die luftigen Scherze und Befprache, Benedigs verführerische Schönbeiten, Die wolluftigen Tange Spaniens berauschten in ber Erinnerung meinen Beift, und wenn ich bann erwachte, fo erschien mir bie enge Gegenwart, in welder ich mich befand, noch trüber. Noch schlimmer aber war es, daß ich furz por meinem Ginzug in die Bfarre in Loubon einige Schauspiele hatte aufführen seben. In Italien hatte mich bas Theater nicht sonderlick angezogen; und obgleich Spieler wie Gebichte in Spanien beffer maren, fo lebte ich boch zu febr in Berftreuungen, als baf ich mich an Diefer Form ber Dichtfunft fonberlich batte erfreuen tonnen. In London aber fab ich eine Art zu fpielen, ich vernahm eine fo natürliche Recitation, bag meine gange Seele von biefen Gebichten burchbrungen murbe. Meine Rirche, mein Mmt, bie Ginfamteit wurden mir verhaßt. Es giebt nichts fo Unglidliches, ale einen Menfchen, ber feinen Beruf verfehlt hat. In Träumen spielte ich Tragodie und Komobie und erfreute mich bes Beifalls. Der bofe Beift in mir lieft mir teine Ruhe, ich gab mein Amt auf und ging nach Lonbon. Man empfing mich mit offenen Armen, benn ich hatte einige Stude voraus gefandt, an benen fich bie Denge erfreute. 3ch trat nun in fremben, so wie in meinen eigenen Romödien auf; ber Inlauf mar außerorbentlich, benn Biele tamen, um ben Dichter zu feben, ben fie fcon liebten; Anbere, um fich an mir ju argern, dag ein Priefter fo freventlich ben Beruf mit bem Gegentheil beffelben umgetauscht hatte; wieder Andere jog bie Neugier und die Seltsamleit ber Sache berbei. Man wollte mich bereben, ich habe Talent, um ein Roscius ju werben: aber, sei es nun, bag es mir mangelte, ober bag meine Unrube mich wieder vertrieb, es wurde mir biefer Stand noch früher als mein voriger amerträglich. Jest lernte ich bei meinem Umtreiben im Lanbe meine Emmy tennen. Nun wußte ich erft, was Liebe fei, Die ich schon fo oft geschildert hatte. Der Bater, Besitzer eines fleinen Gutes, wollte aber von meiner Bewerbung nichts boren, er wies mich fchnobe ab und rudte mir meinen Mangel an Charafter und Festigkeit vor. Die himmlische Erscheinung bes Mabdens; meine Leibenschaft zu ihr, bie Liebe, die fie nach und nach zu mir gewann, machten mir Alles möglich. Rein Opfer war mir ju groß, tein Unternehmen zu fdwierig, feine Anftrengung ermlibend, um fie war die Meinige zu nennen. Die Eltern mußten endlich in unsere Berbindung willigen, unch sie hatten ihr voriges Mistrauen vergessen und mich liebgewonnen. Der ersehnte Tag war da. Ich errichtete eine Schule und alle Kinder der angesehenen und wohlhabenden Leute in der Nachbarschaft wurden mir anvertraut. Die Gegend war schön, meine Gattin glücklich, ich fühlte mich wie im Chssum. Des Himmels Gegen war sichtbar, der Garten, die Frucht des Feldes gedieh, und nach einem schnell entschwundenen Jahre war ich Bater eines Knaben. Da —

Barum haltet Ihr inne? fragte ber Squire; ich errathe schon Euer neues Unglud.

Rein, Sir, gewiß nicht, erwiederte Green, indem fich ihm bie Augen wieder von Thränen fenchteten. Da fiel uns eine Erbschaft in London und mit ihr ein Brozest zu. Sache ichien für uns bedeutend, wenn auch bie Summe felbft nicht groß war. Es follte Jemand nach London gesenbet werben, um bas Gelb zu heben und ben Brozeg einzuleiten; ich weigerte mich, benn es war mir, als fabe ich meinen bofen Engel icon in ber Ferne-fteben, ber meiner wartete. Enblich! burch bas liebreiche Bitten meiner Gattin ließ ich mich bewegen — und feitbem — es find jest zwei Jahr fitse ich hier, habe mir nach und nach einen Theil ihrer Aussteuer unter biesem und jenem Bormande senben laffen. habe ihre Erbschaft verschwendet, so wie die Summe, die ich burch ben Prozek gewann, bin nun aller Welt febulbig, von Reue gerriffen, und habe ihr, ber Fran, feit zehn Monaten tein Wort gefdrieben, um fie in ben Armen einer nichtswürdigen Bublerin zu - vergeffen? Rein! aber fle und mich ju entwilrbigen und meine Seele für Die Bolle gu reifen. -

Rach einigem hin- und herreben wurde beschloffen, bag ber bebrängte Green von ber geschentten Summe feine Schul-

ben bezahlen und seine Gattin nach London kommen lassen sollte, damit man gemeinschaftlich mit ihr einen Plan sür das künftige Leben des Dichters entwersen könne. Man trennte sich jeht mit der bestimmten Abrede, sich recht bald wieder zu versammeln; Green begleitete seinen Wohlthäter, der in der Gegend des Towers einen Better anfsuchen wollte, mit dem er ein Geschäft abzumachen hatte, und Marlow ging mit dem Pagen, um dem freundlichen Edelmann eine ruhige Wohnung in Southwarl zu miethen.

Marlow hatte viele Noth, ben jungen Menschen burch bas Gebrange bes Bolles zu bringen: benn ba ihm Alles neu war, fo blieb er, ohne es zu wissen, steben, um es genau in Augenschein zu nehmen. Balb zogen ihn bie gefchmudten Reiter mit ihren Dienern an, balb bie Rutichen, bie er noch niemals gesehen hatte, bann bie Golbaten ober bie Schilber ber Baufer, bie mit ben mannigfaltigften Gemälben von beiben Seiten in die Strafe hinein hingen. Wie beifest Du, mein Sobn? fragte Marlow. - Ingeram. -Barft Du noch nie in ber Stadt? — Auch noch nicht einmal in einer fleinen. - Bliebeft Du gerne bier in London?-Sier muß es fich freilich wie im himmel wohnen, aber mein herr reiset bald wieder zurlid und bann muß ich auch mit ihm nach Haufe. Sagt boch, was ist bas für eine lange Strafe bier? - Das ift bie berühmte Londoner Brude. -Brude? Seh' ich boch tein Baffer! - Sie ift von beiben Seiten mit Baufern und Laufmannsgewölben überbaut. -Und wo ift bas Waffer geblieben? — Wo es immer mar: aus allen biefen Saufern fieht man auf ben Alnk binab. -Schaut! wieder Soldaten! Was bie Männer wild und tropig

breinbliden! Sagt mir boch, mein vornehmer Berr, feben benn wie biefe Leute alle die Könige aus, ber in Frankreich und Schottland? - Warum? - Weil mein Squire meinte, Ihr hattet eine Winigliche Miene. - Du findest mich alfo auch mehr folbatifch? Und wie muß benn, nach Deiner Deinung, ein König aussehen? - Go recht nachbentlich, fo fanft und milbe, als tonnte Jebermann, auch ber Reichfte, eine Gnabe von ihm erhalten; nicht lachend, aber boch fo freundlich, daß Jeber ein Zutrauen zu ihm faßt, und auch ber Bornehmfte fich freut, wenn er ihn anlächelt. Go babe ich mir aus bem Amabis, ober bem Bewis, bie Könige immer gebacht, wenn sie nicht etwa Thrannen vorstellten .-Und bas Alles, was Du beschrieben haft, sabst Dn in jenem manfehnlichen Schreiber? — Ich zitterte vor ihm, benn ich bachte erft. bas milfte ber alleroberfte Mann in gang England nach ber Königin fein. Mein herr fprach von Poeten, und ich wußte noch nicht, bag bas einen Dichter bebeutet. Ift ein Schreiber aber nicht wenigstens auch ein Boet? -

Bei dieser letzten einfältigen Frage trat Marlow in einen Krämerladen, um ein Paat wohlriechende Handschuhe zu kansen. Die gutgebildete Frau war sehr freundlich und schien sich geschmeichelt zu silblen, daß der schine angesehene Mann so vertraulich mit ihr scherzte. Der Page betrachtete mit Entzüden die Aussicht über den Fluß, nach dem Tower hinzüber, welche sich ihm, da die vordere Thür offen blieb, durch die Fenster des hinten liegenden Gemaches darbot. Marlow war schon wieder auf der Sasse, als der Page noch immer mit offenem Munde die Landschaft bewunderte. Kleiner Mann! rief ihm der Dichter zu, komm jetzt und präge Dir mit Ausmerksamseit den Weg ein, damit Du mit Deinem Herrn nachher das Haus wieder ausstinden kannst. — Häuser

auf ber Brude! rief ber Page, und in ber hinterflube machtigen Fluß und grime Wiefen!

Als sie jest von der Britde herunter und nach der Straße rechts einbogen, trat ihnen mit freiem Wesen und leichtem Schritt, lachend und laut sprechend, ein schönes weib-liches Geschöpf entgegen. Ei! wie kommst Du hieher? fragte Marlow erstaunt, in diese Borstadt?

Und Du? rief die Schöne, wo hast Du benn, Stoffel, ben allerliehsten Wetterhahn her? — Sie streichelte dem Pagen die Wange, das Kinn hinunter, und in der anmuthigen Bewegung siel das weite Gewand von der runden glänzenden Schulter, so daß diese und fast die ganze linke volle und blendend weiße Brust frei wurde. Sie eilte auch nicht, sich zu bededen; so daß der junge Landmann hier noch sester gebannt stand, als auf der Brüde oder in den Strafen. — Laß das Kind, sagte der Dichter etwas ungestüm; so vornehm bin ich noch nicht geworden, daß es mir angehören sollte. Dieser gute Ingeram folgt als Page einem Squire vom Lande, der fürs Erste drüben in der Seejungser abgestiegen ist. —

Sieht man Euch bald, Stoffel? fragte bie leichtfertige Schöne. — Morgen, Fanny, sagte Marlow, tomm' ich nach Deptford, und da hoff' ich auch noch zu erfahren, welch Abenteuer Dich hieher geführt hat in diese verdächtige Rähe.

Eifersüchtig? sagte sie mit lautem Lachen, o armer Stoffel! — She Ingeram noch wußte, wie ihm geschah, drückte sie ihm einen zärtlichen Kuß auf die frischen Lippen, und als sie des Dichters verdrüßliche Miene sah, umarmte sie diesen ohne alle Schen auf offener Straße, indem mancher Zuschauer lachend oder topfschüttelnd die heitere Scene betrachtete; dann hüpfte sie an den Häusern über die Brücke hinsweg. Ingeram blieb eine Weile stehen, und waubte sich

bann unwillfürlich, um ber glänzenden, verführerischen Er-scheinung zu folgen. Dummkopf! rief ihn ber ungeduldige Warlow zürnend an, und Beide gingen nach bem Hause, bas am Flusse lag. —

Green und der Squire eilten indeß die Straße hinab, welche nach dem Tower führte. Ein Schreien und Lärmen erhob sich, und als sie um die Ede bogen, sahen sie den tobenden Pöbel, welcher einen Mann verfolgte, der langsam daher schritt und die starren Augen auf den Boden heftete. Sein schwarzes Haar hing unordentlich um sein Haupt, und als er jetzt, indem er vorüber ging, das Gesicht erhob, bemerkte der Fremde, daß es aufgelausen und roth war, so daß die unförmlichen Wangen die kleinen, tiesliegenden Angen saft ganz verhüllten. Er warf ihnen murmelnd einen stechenden Blid zu und schritt gravitätisch weiter, indem ihm die Jugend schreiend nachlief.

Rennt Ihr die widerwärtige Gestalt? fragte der Squire.
— Nein, antwortete Green; er scheint einer der schwärmerisichen Puritaner zu sehn, die oft erbauliche Reben an das Bolt halten wollen, und dadurch nur Hohn und Gelächter erregen.

Das Gespräch ward unterbrochen, indem ein wohlgekleis beter Mann auf den Squire zulief und ihn mit dem Aus= ruf: Better! in die Arme schloß.

Ei, Better Arthington! rief ber Ebelmann; wie unerwartet! So eben wollte ich Dich in Deiner Wohnung auffuchen. — Lebt wohl, Herr Green, holt Euch heut noch das ab, worüber wir sprachen, und laßt uns recht bald wieder zusammentreffen.

Green verließ seinen Wohlthäter, und Arthington fagte: Ei! ei! Better! Wie kommt Ihr, ba Ihr boch nur seit Kurzem erft in London sehn konnt, schon an biesen ruchlosen Menschen?

Er ist ber bekannte Dichter Green, antwortete ber Ebel-

Ich weiß es wohl, erwiederte Jener, er ist einer von benen, die in der Satans-Livree gehn. Er schreibt ja für die Theater der Gottlosen, die den Herrn verhöhnen und mit bemalten Angesichtern rasen, ja sich nicht entblöden, sich als Weiber zu entstellen.

Bist Du hier so fromm geworden? fragte der Ebelmann; das ist auch wohl die Ursache, daß ich auf keinen meiner Briefe Antwort erhalten habe und daß mein Geschäft ganz eingeschlafen ist?

Du hast Recht, antwortete Arthington, alle weltlichen Angelegenheiten sind meinem erweckten Geiste ziemlich weit entrückt worden. Du mußt die Gemeinschaft der heiligen Männer, der Apostel, suchen, die mein ganzes Herz umgefehrt haben; dann wird Dir auch dies weltliche Treiben so gleichgültig werden, wie mir, wenn Dich der Herr erst gessucht hat, nachdem Du ihn gesucht, und wenn der Geist in Deinem Innern die Wiedergeburt und die neue geheimnissvolle Tause an Dir verübt und zubereitet hat. — Doch laß und in mein frommes, demüthiges Haus eintreten!

D mein Prozeß! o mein Gelogeschäft! o mein Landgut! seufzte ber Squire, indem sie bie Treppe hinan stiegen, die ich hier diesem Dummkopf anvertraute, dem andere Narren unterdeß seinen wenigen Berstaud völlig geraubt haben.

Emmy, die Gattin Greens, war nun mit ihrem Kinde nach London gekommen. Als der Dichter die Nachricht erhalten hatte, ging er beschämt und tief erschüttert nach dem Tied's Rovellen. II. Saufe, eben fo herzlich bies Wiedersehen munichend, als er fich vor biefem Augenblide fürchtete. 3m blauen Rleibe, blaff, aber immer noch reigend, fag bie große, edle Geftalt, ben Angben auf bem Schooke, ber icon nach bem Bater gefragt hatte, als biefer in bie Thure trat. Sein Auge begegnete fogleich ihren bellen Bliden, fie breitete bie Arme nach ihm aus, und er fank weinend und schluchzend zu ihren Muken nieber. Das Kind, ohne die Scene zu begreifen, weinte herzlich mit, da es feine Eltern fo in Thränen fich auflösen sah. Der Knabe war es auch, welcher zuerst zu reben anfing, indem er fragte: Mutter, ift biefer mein Bater? -Ja, mein Rind, fagte fie, indem fie bas große blaue Auge liebevoll emporhob und bem Bater die Hand reichte, bag er aufstehen follte. - Run, fo weine nicht, fagte ber Rleine, Du haft ja foon zu Haufe genug geweint. — Lag mich noch bier ju Deinen Gugen liegen, rief Green, bag ich mich nur etwas erst fasse und wieder erkenne, daß ich es erst nur wieber glauben tann, Du feiest ba und habest mir vergeben. Ach gutiger Gott! daß Du noch lebst, daß mein Kind noch athmet, baf mein unwürdiges Auge Euch Beide wieder feben barf, wodurch habe ich es bei jener unendlichen Barmberzigkeit verdient, bie auch ben elenbesten Gunber nicht gang verftößt?

Wir wollen uns nicht, sagte die schöne Frau, zu tief erschüttern; des Grames sei, der Leiden ein Ende. Ach! möchte doch jene schöne Zeit zurück kehren, als wir in unserer Einsamkeit so glücklich waren! Mein Bater wird sich uns versöhnen, wir werden einen friedlichen, stillen Wohnort sinden, unser Herz wird sich wieder beruhigen, und Du, Armer, Guter, sollst alsbann wieder lernen, in einfach wiederkehrenden Freuden, in meiner Nähe, im Spiel mit Deinem Kinde, in Arbeit und ländlichen Spaziergängen so wie ehemals Dein

Blitd zu erfennen. Glaube nur, ich habe Dich niemals, auch in ben berbeften Stunden, verlannt. Weiß ich benn nicht, bak Alles, mas bie Menschen an Dir tabeln, mas Du felber fciltft, fo innig mit Deinen fconften Gigenfcaften verbunden ift, daß Du gerade so bist, wie Du bift, weshalb ich Dich lieben mufite? Wie konnte ich Dich alfo ftrenge verurtheilen? Rein, mein geliebter Robert, mein Berg mar gekrankt und zerriffen, aber zurnen konnte es Dir nicht. Glaube mir nur, bie mahre Liebe tann nicht verbammen, auch in ber bofeften Berirrung bes geliebten Gegenftanbes ffeht und erkennt fie noch ben göttlichen Funken, ber in Dir niemals, niemals erloschen fann. Das mar ja mein Schickfal, die Wonne und die Qual meines Lebens, bak ich Dich fand; so wie ich bas erste Mal in Dein helles, freundliches Auge fah, stand in der Ahndung Alles, was ich noch erleben wfirbe, gang nabe vor mir. Warum ging ich Dir benn entgegen? Warum that mir Dein Blid fo wohl? Ich fühlte ig bas Schwärmende, Wilbe Deines Wefens, bas boch fo weich und gut ift; biefes Ungewöhnliche, bies Eble und Seltfame, was bie Menschen auch schon bamals verkannten, jog mich ja querft an, es band mich fest an Deine fturmenbe Seele, und ich konnte, ich wollte, ich burfte nicht zurud treten, als Du mir Deine Liebe geftanbeft.

Sie umarmten sich herzlich. Aber wie? begann Robert nach einer Pause, kann ber Mensch nur gegen Reigung und Ueberzeugung vom Guten abkallen und sich dem Bösen zuwenden? Roch unbegreislicher, wenn die Tugend sich in herrlicher, glänzender Gestalt darstellt, und das Laster im trüben, nur geborgten Schimmer! Muß man nicht glauben, daß böse Geister den armen Menschen beherrschen und dessen, daß böse Stunde belauern? Riemals, in keiner Sekunde meiner Abwesenheit. hatt' ich Dich vergessen. Ich fluchte mir, daß ich

entfernt war, das Leben hier war mir kein Leben, und boch tount' ich die Kraft, die geringe, nicht auffinden, um zu Dir gurild zu kehren.

Bater, lallte ber Knabe, Mutter hat mir vorgelesen, oft, von Dir und Berse: ein ganzes Buch, Du haft es gemacht; wenn ich groß bin, will ich auch ein Dichter werden.

Rein, mein Kind, sagte Green, thätig, arbeitsam sollst Du werben, ein einfacher Mensch. Du sollst, wenn ich es verhindern kann, die gefährliche Bahn nicht wandeln.

Der Squire trat zu ihnen und freute sich ber beglitchten Menschen. Man entwarf Plane, wie die Familie und wo sie leben sollte; der Fremde wollte sie unterstützen und auch die Berföhnung mit dem Bater zu vermitteln suchen.

Am folgenden Tage burchftrich ber Squire bie große Stadt, theils um fie ju betrachten, und die Bebaube und Mortwirdigkeiten wieder in Augenschein zu nehmen, Die er fcon bor Jahren hatte kennen lernen; nebenher aber auch in der Absicht, vielleicht feines Pagen wieder ansichtig zu werben, ober Nachrichten von ihm ju erhalten, ber ohne alle Urfache, indem er felbst noch Lohn zu fordern hatte, ihm aus bem Dienst gelaufen mar. Man batte argmöhnen tonnen, er fei verungludt, wenn ihn nicht verfchiebene Menfchen in andern Theilen ber Stadt gefehen und beutlich beschrieben batten. Indem fich ber Squire in ben Bart manbte. begegnete er feinem Better, ber, ale er biefen Borfall borte, fogleich ausrief: Ja, liebster Better, bergleichen ift hier in ber Stadt gar nichts Neues, fo etwas fällt alle Tage vor: benn ben Jungen hat wahrlich ohne alle Umftände ber Teufel in eigner Berfon abgeholt.

Arthington! rief ber Squire, befinne Dich! Mann, Du

bift ja auf bem geraben Wege jum Rarrenhause. Wie tann nur ein Better von mir so schnell aus ber Art schlagen!

Spotte nur, sagte Jener, die Erfahrung wird Dich bekehren. Du bist übrigens zur allermerkwürdigsten und wichtigsten Stunde zur Stadt gekommen, Du wirst über die Dinge erstaunen, die sich binnen Kurzem zutragen werden. Man darf noch nicht davon sprechen. Aber Du sollst die Apostel selbst kennen lernen. Morgen, sibermorgen, sobald Du nur willst. Auch meinen vertrautesten Bruder, den Schulmeister Coppinger.

Ich habe mich nun wohl selbst überzeugen muffen, sagte ber Squire, wie sehr Du meine wichtigen Angelegenheiten vernachlässiget haft.

Angelegenheiten! rief Arthington, indem er stille stand und mit sesten Bliden nach dem himmel sah; dort oben, Freund, sind Deine Angelegenheiten, mit den irdischen ist es bald völlig zu Ende. Der Kirche steht die allergrößte Resformation bevor, dem Staat eine Sänderung, und wenn es nicht auf dem Wege der Gute gelingt, so muß himmel und Erde untergehen.

Berridter Mensch! rief ber Squire unwillig aus, so seid Ihr also ganz ein unktuger und eben so verruchter Brownist geworden, und wist ja doch selbst, daß dieser Sectirer und Irvsehrer, Euer Apostel Brown, schon seit zwei Jahren seine selfsche und aufrührerische Religion widerrufen hat.

Die Wahrheit, sagte Arthington, tann tein Mensch widererusen, und wenn ber große Rann von sich selber abgesallen ift, wie ich nicht glauben barf, so wird seine Berantwortung an dem nahe beworstehenden Toge um so schwerer sein; ich weiß dann nicht, wie er dem Coppinger wird Rede stehen Bunen.

Was hat der Schulmeister, wie Ihr ihn nennt, mit dem Brown zu thun?

Er ift ber Bote bes Bornes und ber Strenge, fagte Jener; als ein folder ift er ausgesenbet worben, bie Spren vom Beizen zu reinigen.

Bielleicht seib Ihr selbst ein Apostel, Aberwißiger? fragte ber Squire ergrimmt.

So ist es, antwortete Arthington ganz ruhig, aber ich bin ber Bote ber Barmherzigkeit, ich werde trachten, baß sich Alles zum Guten füge; doch der uns sendet, wird, so fürchte ich, unerbittlich sehn.

Und wer ift diefer?

Ein ander Mal, fagte ber Schwärmer, indem er gebeim= nigvoll abbrach.

Sie trennten sich, und ber Squire, ber des Snchens überdrüssig war, begab sich wieder in den Gasthof, wo er seine Freunde anzutreffen hoffte.

Man wollte sich zu einem heitern Mittagsmahl versammeln, und der Wirth, welcher nicht so ganz ohne Kenntniß der neuern Literatur war, tummelte sich rüstig, damit die gelehrten Männer, so wie der reiche Squire, mit seiner Einrichtung und dem Gastmahl zusrieden sehn sollten. Außer Green und Marlow war noch der heitere Georg Beele eingeladen, ein älterer Freund der beiden Dichter; ein Mann, der in Glück und Unglück dieselbe unwandelbare Laune zeigte, miemals klagte und sich nie übermäßig freute. Seine einsache Kleidung, so wie seine stüle Miene contrastirten sehr ledhaft mit dem Besen des heftigen, sathrischen Kash, der Kein und unruhig, braun und saktig im früh gealterten Gesicht, die schwarzen, vorstehenden Augen beständig hin und her bes

wegte, den großen Mund zum erzwungenen Lachen verzerrte und mit den unverhältnismäßig langen Armen weit um sich griff. Zwischen diesen ranute der runde Gastwirth geschäftig und lächelnd hin und her, und freute sich, alle diese ausgezeicheneten Männer in seinem berühmten Hause, der Sirene, oder Seejungfer, zu einem fröhlichen und glänzenden Mahle verssammelt zu sehen.

Die Tafel war in jenem obern Saale gebeckt, von welchem neulich der Squire in den untern hinab geschaut hatte, um hier ganz ruhig und ungestört zu sehn. Der Squire saß zwischen Green und Marlow, ihnen gegenüber richteten sich Nash und Beele ein. Wir hätten unsern Schreiber, sing der Squire an, wohl auch noch in diese trefsliche Gesellschaft laden sollen, denn er scheint ein junger Mann zu sehn, der sich gern unterrichtet.

Berzeiht, sagte Marlow, er würde in dieser größern Gesellschaft sich nur geängstigt fühlen; henn unser Freund Nash ist nicht so mitleidiger Natur, wie der gutmüthige Green, der zwar mit der Feder beißend sehn, aber mündelich keinem lebenden Geschöpse etwas Scharses sagen kann. Nash dagegen sucht händel auf und ist erst recht ausgeräumt, wenn sich ein Gegenstand sindet, den er mit seinem unbarms herzigen Wise zerreißen kann.

Darum eben, rief Nash, hättet Ihr biesen Schreiber, ober Schneiber, ober wie Ihr ihn nanntet, als Taselverzierung mitbringen sollen. Bei den schwelgenden Römern war
es Sitte, Goldsische neben sich zu stellen, und an der Tasel
sich am Wechselspiel der Farben, wie sich diese im Absterben
wunderlich veränderten, zu ergötzen; aber viel erfreulicher ist
es noch, das Farbenspiel auf dem Antlitz eines superklugen
Reulings oder Dummkopfs wahrzunehmen, der die zum Abstehn, hinwelten und Berschmelzen durch Witz und hänselei

aller Art geängstigt wird. Ein folder Tafelauffat follte wenigstens immer zum Rachtisch gemiethet werden, um mit bem Buder die Berbauung zu beförbern.

Jeber, ber eingelaben wird, bemerkte der Squire, muß auf Wohlwollen und Höflickeit rechnen können, sonst wird anstatt des Mahles ein solcher unglücklicher Fremdling getheilt und verzehrt. Sah mir doch der junge Mann anch nicht so aus, daß Ihr so unbedingt Eures Sieges gewiß sehn konntet; denn diese stillen Menschen, die sich gern in sich zurück ziehen, sind nicht immer die kurzsichtigen; sie sühren oft scharfe Wassen bei sich, die dann um so gefährlicher werden, weil sie sie nicht zur Schan getragen haben; ihre Wehr ist jenen kurzen, dreischneidigen Volchen der Italiener nicht undhnlich.

Dann hätte es, fuhr Nash fort, Stich auf Stich gegolten, ein Turnier, wo es wieder Frende macht, zu sehen, wer aus dem Sattel gehoben wird. Wenn ich aber unsern jungen Freund Lodge ausnehme, so hätten wir doch hier Alles beisammen, was auf diese Art von Wig Anspruch machen kann, und darum glaube ich immer noch, jeder Andere würde in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommen.

Es geht mancher nach Wolle, sagte Beele; und welche Freude müßte es sehn, unsern Haupt-Myrmidonen, ben langarmigen Achilles Nash, mit der gebogenen, witzigen Rase einmal auf einen Stier laufen zu sehen; den er mit seinen Keinen, bliden Angen nur für sanste Wolle gehalten hätte.

Der so oft Geschorene, erwiederte Rash, kann nur von einer einzigen Erinnerung alle seine Bilder und Gleichnisse hernehmen, weil ihm selbst die Haut noch immer von der wiederholten Operation webe thut. Richt wahr, Freund Green?

Green fuhr aus feiner Zerstreuung auf und antwortete:

Bergebt, Freund, ich weiß nicht so recht, wovon Ihr eben gesprochen habt.

Last biesen, nahm Marlow bas Wort, er ist von seinem neuen Glücke so trunken, baß er jest eben für nichts Anderes Sinn hat. Seit vielen Jahren war ihm bas Gefühl fremd, ohne Schulden zu sehn; Frau und Kind sind zu ihm gekommen, er will wieder aufs Land ziehn, er ist ausgetauscht, mit einem Wort, er ist ein ordentlicher Mann geworden.

Alle sahen erstaunt ven glücklichen Träumer an, lachten und tranken auf die Fortdauer seines Wohls und seiner Tusend. Ia, ja, vief Green hinüber, hättet Ihr es nur ein einziges Mal geschmedt, wie süß die wahre Besserung sei, die nicht bloß im hitzigen Anlauf einige Tage währt, Ihr Alle würdet Ench in dem schönen Lande andauen und dort leben und sterben wollen, und kein Ulysses mit aller seiner Redekunst wirde Euch wieder zu jenen gefährlichen Irrsahreten verloden können, die Euch nur eine erträumte, glückliche Heimath vorspiegelten, um Euch der Schlla und Charpbois, oder den Künsten der Circe zu überliefern.

Eine artige Allegorie, bemerkte Nach, nur ist die wahre Tugend, Freund Robert, keine füße, versährerische Lotoss-Speise, sondern der sie Aussidende muß ihr eben ohne Hossung des Lohnes dienen; denn unerfreulich und ohne äußere oder sinnliche Erquidung, ohne Reiz ist in der Regel des Tugendhaften Wandel. Wer sich schon oft hat bessern oder dem ergeben mussen, der kehrt vielleicht schon deswegen zur Untugend zurück, um das Herzerhebende der Rene, oder die Lieblichteit der Zerknirschung wieder zu genießen. Glaubt mir, Green, es ist ein gefährliches Spiel mit diesen Empsindungen, schlimmer, als dem Laster mit trenherziger Verstodtheit zu dienen; denn der ehrbare Wandel ist ein langweiliger Wandel, der Rechtliche weiß weder, was die Erhebungen der

Seele in der Moral, noch die schwelgenden Thränen der Buse sind, er treibt sein Gewerbe, wie alles Wadere und Tüchtige geschehen muß, einen Tag wie den andern, ohne nur rechts und liuks zu sehen.

Worte eines Salomo! rief Georg Peele; ich weiß wahrlich nicht, ob ich jemals tugendhaft oder lasterhaft gewesen bin,
ich habe meiner Schulden wegen in Gefängnissen gesessen,
ich habe meiner Schulden wegen in Gefängnissen gesessen,
ich habe in guter und and in recht schlechter Gesellschaft gelebt, ich habe Almosen gegeben und manchen Unglücklichen
getröstet, aber freilich auch Diesen und Jenen um ein Stück
Geld gebracht; doch niemals habe ich mich im Guten überhoben, oder mich der Traurigseit ergeben, wenn es mir schlecht
ging, sondern ich dachte, das milste eben auch so wechseln,
wie das helle und trübe Wetter, wie Nacht und Tag, Gewittersturm und Frühlingswärme. Diese praktische Philosophie, diese stoische Ruhe und Passivität sitzt mir wie ein
wärmender Belz gegen Hagel und rauhe Luft.

Ober wie einer kalten Schnede ihr elendes Haus! rief Marlow. Tugend! Laster! Unheil! rechtlicher Wandel! und wie die trocknen, unverstandenen Namen, die leeren Worte noch weiter lauten mögen. Wist Ihr denn auch wirklich, was Ihr mit so hohlem Klang aussprechen wollt? Wenn einem Manne, so weit nur sein geistiges Auge in die unergründlichen Tiefen seines Innern hinad reicht, allenthalben eine Unermestlichkeit von Frühling in allen Farben entgegen blüht, Kranz auf Kranz gedrängt, wenn er dort das Meer mit Sturm und singenden Sirenen sieht, Erdbeben und Flammen hier, und den Wechselsschie der Liebe blipend durch das Chaos, und dieser Begeisterte im trunknen Herzen den Muth sast und zu sich sagt: Ich will ein Dichter sen! so reist er sieh in diesem Ausruf unmittelbar von der Natur

los, ertennt ihre für ihn unbrauchbaren Gefete nicht mehr an, tann weber ihre Frenden genießen, noch von ihrer Trübfal gebeugt werben. Er zerschlägt im fühnen Muthwillen alle bie fünftlichen Arpstalle, bie bem Menschen unendliche täuschenbe Schimmer entgegen spielen, um ihn zu beglüden und zu franten, und er erbaut fich felbft ein eignes Reich, eine neue Welt. Wie es ihm in feiner Ginfamteit ergebt, was ihm bort entgegen tommt, wie er mit fich und ben Beiftern abrechnet, bas ziemt Reinem ju fragen. Wie fich oft in ber alten Welt Krieger ober begeisterte Manner freis millig bem Tobe und ber Unterwelt weihten, fo handelt ber Dichter noch jett. Er ift für bas, was bie Menschen Glud nennen, verloren, benn er hat in ber Tiefe bes Wahnfinns fich Daus und Garten erbaut; ben unterirbifchen, rathfelhaften Gewalten bat er fich mit freiem Entschluß verpfändet; Die Bunder bes Geheimniffes bienen ihm, aber bafür, wie in ben magifchen Mahrchen, gebort er, ber Fauft, ber Befdworer, ihnen nach Ablauf feiner Beit gang und vollftanbig, und was fie mit ihm thun werben, hat noch keine Bunge aussagen können. Aber ber Frühling, ben er in ben Winter hinein winkt, die Wundergestalten, die feinem Ruf gehorchen. bie Erscheinungen, Die gegen alle Raturgefete, Die im fühnen Scherz gerbrochen werben, ans bem Chaos machfen, mit Lilienhänden die Engelsharfen follagen und in das raufchende Saitengeton mit rubinrothen himmelslippen Gefang ausfromen, daß die tauben Felsensteine mit Bungen wieder-Mingen; biese verjüngte, verklärte Ratur, bie bas arme Menfchengefchlecht aus ben Sanben biefer unglüdseligen Berlornen empfängt, bie Rrange, welche Beifterhande, von oben berah und unten berauf, einander reichen, baf ber Dichter bie Bunber-Kronen feinen Buborern austheile, Diefes Seil, aus Elyfium und Tartaros berauf geforbert, ift es benn

boch, warum alle Meinschen es ber Mübe werth finden, weiter zu leben, mas bie Staaten eint und bindet und Borzeit und Butunft verfnüpft. Und biefelben Menschlein nun, bie ihr faltes, bammernbes Dafein an biefen eroberten Brometheus-Strahlen erwarmen, biefe wollen bann fchelten, wenn ber Geheiligte, unterirbifch Geweihte nicht ihren Satungen ber Alltäglichkeit gehorcht? wenn ber, ber mit Jevis unfterblicher Banbe zechen barf, und ber, an Bluto's Tafet zugelaffen, bie Berbammten und Seligen mit Berwundern beschant, wenn bieser Die arme Sitte verlet, in welcher jene Maglichen Gefangenen, um nur nicht ein Richts zu werben, einher geben muffen? Aber freilich, breimal Webe bem Fauft, ber ben boben Gewalten entspringen, himmel und Bölle freibentenb ftehlen, und beibe ber nfichternen, alltäglichen Welt überliefern will, um nach bem Ranbe wieber ber Infaffe ber Bewöhnlichkeit zu werben! Die Beifter, bie ihm bienenbe Freunde waren, jagen nun als vernichtenbe Feinde hinter ihm brein, bie Welt ftoft ihn ans, ber himmel ertennt ihn nicht an, Abgrund und Chaos gabnen ihm verfollingende Rachen gu. Webe ibm, wenn er in friedlicher, ftiller Ehe fich einem Beibe mit Giben verrath, Die, noch unausgesprochen, Meineibe febn muffen! bie Arme verbrennt wie Semele unter Jupiters Umbalfung, und er, ber Trenlofe, hat bes teinen Gewinn! Doch bie vielbefungene griedifche Belene barf er fich von feinen Staven guführen laffen, um in geheimnigvoller Bublichaft in ben Armen bes Bahnfinns bis gur Bernichtung ju fcmelgen. Rie tounte barum Green ber Mann fenn, ber feinem Berufe gewachfen wat. Bie bie ausgestoffene Juno bangt er immerbar gwiichen Erbe und himmel, and wird in feinem ber beiben Reiche jemals einheimisch herrichen.

D Schreiber! Schreiber! rief Green ane.

Was foll er? fragte Marlow barfch.

Richts weiter, antwortete Robert, als auch eine etwas poetische Gegenrede zum Lobe der gewöhnlichen Alltäglichkeit halten. Ich bin der Sache nicht stark genug und erlebe meinen bessern Zustand auch viel zu kräftig, als daß ich ihn singen könnte. Ich weiß aber, daß sich auch über Neue und Buße etwas Erkleckliches phantastren ließe.

Ia wohl, Freund Robert, fiel Nash ein; habt Ihr boch selbst schon ganze Bucher bavon voll geschrieben, und diese Guere neugste Bekehrung wird gewiß wieder zu einem biden Bande Stoff geben.

Ich bin so glücklich, antwortete Green, daß ich vielleicht nie wieder dichten werde. Kann ich mich mit meiner Familie versöhnen, und irgend einen andern Erwerb in der Stille des Landes, an der Seite meiner Gattin und als Erzieher meines Kindes sinden, so sage ich der Stadt und ihren Freuden, dem Apoll und allem jetzigen und künftigen Ruhme gern Lebewohl.

Rachruhm? sagte Nash; incommodirt Euch doch ja des Gespenstes wegen nicht, denn Ihr seid wohl schwerlich ein Sonntagestind, um es gewahr zu werden. Daß man noch nach meinem Tode so meinen Namen obenhin ausspreche, und sich weder Hinz noch Kunz dabei denke, ihn auch mit Beter und Paul und allen Räschern in Europa verwechsele, seht, um dieses curiose Glück, das so viele Narren körnt, mache ich mir den Finger noch nicht nas.

Es ift nicht so gemeint, sagte Marlow ernst und feierlich. Der Gebanke ift unter allen ber schönste und erhebenbste, daß noch entfernte Zeiten von mir wissen, daß mein Geist auf andern Zungen forttönt, neue Herzen begeistert, und meinem Angebenken und Liebe die Thräne ber Gehnsucht fließt, wenn diese Mauern hier längst Staub geworden, wenn die Vergessenheit mit ihrem hlöben Auge und ber breiten, plumpen hand alle Denkmäler und Inschriften ungessicht ausgelöscht, und ihr schwerer Fustritt das Gedäude der Paulskirche und Westminster, die Gerichtshöse und die Gärten entblättert und zertrümmert hat, daß dann noch hier oder in fernen Ländern, Jünglinge und Mädchen entzückt sagen: Damals lebte Marlow, der Sänger, er, dessen Strophen juns noch jetzt die Winterabende zu Frühlingsmorgen machen!

Nachruhm! seufzte Green still vor sich hin; vielleicht weht er schon in dem unbegreislichen Trost, der zuweilen im Andrang der bittersten Leiden unsere Schläfe tühlt.

Wer weiß benn überhaupt, sagte Peele, wie es in ber Julunst sein wird, und ob es benn überall nur eine Zutunst giebt. Wie wenig Bergangenheit besitzen wir, im Berhältniß zur Daner, die boch die Erde wohl schon übersstanden hat! und welche Erschütterungen, Berwirrungen und chaotische Berbunkelungen wieder eintreten können, ist uns Allen verborgen; und wenn wir nun boch einmal Alle versgessen werden sollen, so kommt es auf ein Baar Jahrhunderte früher oder später nicht an; ich meine immer, das, was wir geistig seisten, geht auf eine andere Weise, als wir es hier begreisen können, in die Zukunst und Ewigkeit über.

So muß es wohl sehn, suhr Nash fort, benn nichts Geistiges tann boch verloren gehen. Ist es wohl noch die Frage, ob die sogenannte Materie nicht durch den Geist, welcher durch alle Naturreiche verstreut ist, erhalten wird; und ob sie selbst etwas Anderes ist, als Geist, der bei der allgemeinen Masterade nur etwas länger zögert, die Larve abzunehmen und sich tund zu geben?

Ja wohl, sagte Marlow; benn ob er gleich ein Bunder ift, so verstehen wir doch den Geift, aber niemals die Ma-

terie. Sie ift ja nur etwas, in welchem fich ber ichaffenbe Beift offenbaren tann, und in fo fern fle fabig ift, mitzugeben, ift fie felber Beift. Die Temperatur wird boch einmal tommen, Die fie von ihrem langen Schlaf erwedt. Und unfere Bergensbewegungen, Phantafieen und Ginfalle, find fie nicht vielleicht bie innerften Springfrafte und Febern ber übrigen Thiere, Bflangen, Elemente und fogenannten tobten Rörper? Würbe fich auch bie Erbe ohne ben Menschen um bie Sonne fdwingen? Brache bas Gis ber Meere von ber Frühlingswärme? Fluthete und ebbte bas Meer? Was wir benten und schaffen, ist benn boch wohl noch inniger. als Diefe Erscheinungen, ber Bulsichlag und Lebensathem ber großen, unendlichen Natur. Was bies, was ich jest eben fpreche und bente, im Innern von Afrita, in unbesuchten Landstrichen hervorbringt, tann Niemand wiffen, und fein Arzt tann mir fagen, ob Erdbeben in Amerita, eine verwüstende Ueberströmung bes Banges, sich nicht in meiner Bruft ober im Gebirn als Schmerz ankundigen mag. Und fo wurzeln, wuchern und grünen auch jetige Thaten, Gefinnungen und begeisterte Momente wohl in die unbefannte Butunft hinein, und schiefen nach Jahrhunderten als Bfropf= reifer in nenen berrlichen Thaten und Gefängen berbor, bie mir eigentlich angehören.

Recht! rief Nash, das ist ganz meine Meinung; und so können wir durch Wunsch, Gedanken und keden Einfall mehr ausrichten, wie so Biele mit ihrem Arm und der eigenklichen sogenannten Handlung. Was trägt denn das Kind des Glücks auf den bäumenden Wogen, die es so oft zu verschlingen drohen, siegend über alle Abgründe hinüber? Ja, was ist denn eben dieses seltsame Wesen, welches die Sterblichen Glück nennen? Nichts als die Gesammtheit der Wünsche, der Liebe von Tausenden, unsichtbare Hülfe, die

fich allmächtig jene aus lauter Beifterringen gufammen fettet, und ben Sohn bes Glud's unüberwindlich halt und tragt. So war es mit allen Selben und Eroberern. 3bre Bewunderer, ihre Enthusiaften fampften unsichtbar aus ber Werne neben ihnen. Gie werben ber Abichen ber Belt. und biefelbe magische Gewalt fturzt fie auch in ben Abgrund. Das trägt unfere Ronigin fo aufrecht, bag Millionen Geelen hier und in den Niederlanden, in Frankreich und Deutschland, Italien, ja Spanien felbst bewundernd für fie ftreiten. Das ift es, was jene unüberwindliche Armada schlug und bie Furcht Europa's zum Sohn ber Welt machte. Und in jenen Tagen, Freunde, bin ich mit meiner Seele ebenfalls in ben vorberften, gefahrvollsten Reiben ber Rämpfer gewefen, wenn gleich mein Körper bazumal hier im Wirthshause saß; und so tann ich auch selbstgenügsam über jene Brahler lachen, Die mich Taugenichts nannten und meinten, fie hatten mehr gethan, weil fie wirklich babei gewesen. 218 wenn bie Runft nicht größer, und ber Muth nicht ein gebnfacher febn mufte, fo aus ber Terne binüber noch Rraft genug weit hinweg schiden zu konnen, um magisch, bloß burch ben ftarten, unüberwindlichen Willen ben Feind bes Vaterlandes zu fcblagen.

Alle lachten, doch Marlow wurde bald wieder ernsthaft und sagte: So lächerlich sich Bieles wenden läßt, so wissen wir doch immer noch nicht, wie viel unser Wille, ernstlich angespannt, auch in der Ferne vermag. Ob alle jene Zaubergeschichten, die sich ja auch in unsern Tagen wiederholen, indem man Bildnisse aus Wachs knetet, denen man dann einen Namen anhängt, und sie, mit allen Gedanken daran haftend, am Feuer schmelzen läßt, um den, den sie bedeuten, zu tödten, nur Thorheiten seien, lasse ich dahin gestellt. Wie viel Vermögen und Kräfte wir haben, ist schwer auszu-

machen; wiffen wir boch nicht einmal, wie viele Sinne wir besitzen. Ueber die ziemlich groben korperlichen sind alle Menfchen einig; aber, neben biefem Reig bes Gefühls, neben bem geiftigen Seben, bem wolluftigen Schmeden, bem tieffinnigen Boren und poetischen Geruch — Diese Rraft ber Rührung, bas Bermögen, bas Unfichtbare, Ferne, langft Bergeffene sich unmittelbar zu vergegenwärtigen, - bie Ahnbungsfähigfeit, - biefe fonberbaren Schauer, bie bas Baar aufrichten und mit Frost bie Saut zusammen ziehen, biefe feinen, leife hinschwingenben Gefühle, Die Wolluft und Grauen vermählen, biefe und andere Empfindungen, mas find fie benn fonft, als mabre Sinne, bie nur tiefer liegen, bie nicht immer thatig find, aber bafür auch um fo machtiger wirten, Die eben schon Die nachsten und unmittelbarften Organe bes Geiftes ausmachen, wenn bie gewöhnlichen Sinne gleichsam nur bie Ueberkleiber und Staubmantel über ben Gewändern vorstellen?

Halt, Christoph! rief Green, in diefer Gegend, die Ihr darum vermeiden mußtet, seid Ihr völlig geschlagen; benn eben auch das, worin ich, wie Ihr sagt, Birtuosität besitze, die Fähigseit zu bereuen, zu büßen, mich zu zerknirschen und zu verachten, diese Stimmungen sind auch nur Sinne, und wahrhaft göttliche Sinne, in denen sich die überirdische Natur des Menschen am allerklarsten offenbart.

Nash sagte: Streiten wir nicht. Alles Denken, Fühlen, Dichten, Philosophiren und das ganze geistige Thun und Treiben ist nur eine Strömung, hierhin, dorthin; eine unssichtbare höhere Gewalt treibt in gelinder Wallung dieselbe Masse der Geistigkeit um unsern Erdball herum, und die nun unten stehen und gerade Maul und Kopf offen haben, empfangen den umkreisenden Spiritus und geben, was sie erhalten, in Bildern, Gedanken, Gleichnissen, musteriösen

Büchern ober Späßen wieder von sich. Und so wie sich die Materie immer wieder aus dem Tode von Neuem erzeugt, so auch das, was wir Geist nennen. Beides sind Worte.

Großer Denker! rief Peele; eben so giebt es nur eine gewisse Anzahl Schläge auf Erben, die einmal ausgetheilt werden müssen, und wenn ich sehe, daß Jemand geprügekt wird, wie es damals unserm Nash begegnete, der von Gabriel Harven die Schläge empfing, so sage ich im Stillen: Gottlob! die wenigstens bekomme ich doch nun nicht. Die Denker sind auch ähuliche Märthrer, die, da doch einmal gedacht werden muß, sich zum Besten des Ganzen der Mühwaltung unterziehen, und da schon so Manche freiwillig nach diesem Denken trachten, so bleibe ich ruhig und denke nur das, was ich unausweichlich muß.

Man stand jetzt vom Tische auf und begab sich in ein anderes Zimmer, um den Nachtisch von Zuder und eingemachten Früchten zu genießen. Als Marlow einen Augenblick am Fenster stand, rief er: Da geht eben der Arzt, der stattliche Gabriel Harven, mit dem Herrn Henslow vorüber.

Nash lachte und der Squire sagte zu Green: Wie habt Ihr nur, ben ich jest als einen sansten Mann habe kennen lernen, es über Euch vermocht, diesen würdigen Arzt so bitter und giftig zu versolgen? Ist die persönliche Satyre, wenn sie so grimmig, so vernichtend zu sehn strebt, unter edlen Menschen wohl erlaubt? Ich fühle wohl, daß ich in dieser frohen Gesellschaft nicht eben vom Christenthum sprechen darf; aber wird nicht auf diesem Wege Alles, was uns als Menschen von den reißenden Thieren der Wisse unterscheidet, vernichtet und in den Stand getreten, um es einem salschen Wiße zu opfern, der doch nur denen mit unächtem Glanze in die Augen leuchtet, die sich erfreuen, wenn ein Nebenmensch, vorzüglich ein Mann, den sie achten müssen,

badurch bem Berächtlichsten verbrübert wird? Mich bünkt, bei den alten Römern und Griechen war die Sache verzeihlicher; auch ist es nicht die Seite ihrer Literatur, die uns gerade zur Nachahmung anreizen sollte.

Auch dieser Irrthum, sagte Green, auch dieses falsche Bestreben ist, wie eine entstellende Larve, vor meinem Angesichte niedergefallen. Im Unglück denkt man sich Wunder wie zu erheben, wenn man Bessere, Glücklichere durch beissende Einfälle, Lüge und Berdrehung noch unter sich selbst erniedrigen kann. In dergleichen Sathren meint sich der Unwürdige durch Galle Flügel zu schaffen, die ihn hoch in den Himmel seiner Einbildung tragen sollen.

Sathren? fagte ber Squire, nennt fie lieber, wenn 3hr gang ehrlich fehn wollt, mit ihrem wahren Namen, Basquille.

Schont mein, sagte Green, und vergeßt nicht, daß Ihr mein Wohlthäter seid, dem ich nicht antworten darf. Gottlob, daß ich zu dergleichen keine Feder mehr anzusetzen brauche!

Ihr seid sehr moralisch freigebig, siel der heftige Nash ein, und zwar auf Untosten Anderer. Ihr habt wohl vergessen, daß ich Euch in Euren bittern Invectiven gegen dies sen harven geholsen habe, und daß vielleicht das Schlimmste wie das Beste von mir herrührt? Auch habe ich über diessen Gegenstand ein viel leichteres Gewissen, als die beiden geehrten Herren; denn die ächte personliche Sathre, sie sei auch noch so ditter und gehässig, erschöpft sich nicht an ihrem Gegenstande; auch in den geringsten, in den scheinbar zufälligsten Bezeichnungen malt sie doch nur ein Bild aller Bergangenheit und Zufunft. Denn Keiner bilde sich ein, die Menscheit an sich selbst, ihre ewigen Bedingungen, ihre Geheimnisse und das wahrhaft Geistige zu verstehen und zu erkennen, der nicht das Individuellste, Eigenthümlichste in

ber menschlichen Erscheinung faffen und, sei es auch auf bie allerbitterfte Beife, ausbeuten fann. Wenn biefe verzerrten Fraten, wie Ihr, Sir, fie vielleicht nennen mögt, nicht baffelbe Recht batten, im Tempel ber Unfterblichkeit aufgebangen zu werden, fo stände es auch mit den Tragodien und erbabenen Oben nur schlimm. Auch in ber Tragodie bin ich unferm Freunde Marlow ein Behülfe gewesen, und fo habe ich ben auten Rindern freilich ihr Spielzeug mit aufstellen belfen. Aber ich bächte, sie könnten nun wohl Alle endlich einmal ben Blunder völlig fatt haben. Boefie? Gut genug als jugendliche Uebung. Aber, was ift bas Ding benn nun eigentlich? Als wenn ich fagen wollte, es fei nöthig, fich immer und immer wieber in Ginfamteit wie in Befellichaft eine Menge abgeschmackter Dinge vorzulugen. Und bliebe es nur Spiel; aber ber Sinn für Wahrheit und Wirklichfeit wird endlich baburch ermorbet, ber Mensch fann nichts Großes, Tüchtiges mehr erfassen und erlangen, und boch wird ihm endlich jene Lüge felbst auch zum Efel. Lieben. bichten muß jeder Mensch in ber Jugend; wer aber einen Beruf baraus macht, ber ift ärmer baran, als Jener, ber sich mühte, Linsen durch ein Nadelöhr zu werfen. Alle Nütlichfeit bleibt freilich immer eine fehr zweideutige Tugend: indeffen ift so viel boch ausgemacht, daß es die Pflicht eines Jeben fei, fich felber zu nuten; wie unmöglich bies aber auf bem Wege ber fogenannten Boesie bleibt, ift eine fo ausgemachte Sache, bag ich meine Lunge nicht anstrengen mag. Dinge, die fich von felbst versteben, unnötbig zu wiederholen.

Der Wirth kam herein und melbete, daß herr henslow wünsche, die Gesellschaft auf einen Augenblick besuchen zu burfen. Wer ist dieser Mann? fragte der Squire. Der Eigenthümer, antwortete Nash, von einigen Theatern; von andern zieht er einen Theil der Einnahme, weil er beim Bau und dem Anschaffen der Kleider Borschüffe gethan hat. Erlaubt ihm, werther Herr, herauf zu kommen, denn er wird Euch zum Nachtische Spaß machen. So sehr sein Geschäft, ja sein Einkommen und Vermögen mit der Poesie zusammen hangen und mit dieser steigen und fallen, so unwissend ist er doch und spricht alberner als ein Kind über diese Gegenstände, mit denen er sich nun schon seit vielen Jahren beschäftigt. Er kömmt gewiß, uns Alle, wie wir hier sind, um die Stücke zu mahnen, die er noch von uns zu empfangen hat.

Der Squire gab feine Einwilligung, und ein Mann mittleren Alters, aber fehr ernften Angesichts trat in Die Befellschaft. Er war mit einem langen Oberrod befleibet und trug in ber hand ein Rohr mit goldnem Knopf. Go wie er einschritt, legte er fein Geficht in viele Falten, um fich ein ehrwürdigeres Unfehn zu geben, worauf er feierlich ben Squire begrüfte, die übrigen Berren aber auf vertraulichere Art behandelte; boch fuhr er etwas zurud, als er gegen Nash feine Berbeugung machte, fo bag es ichien, er habe biefen nicht in ber Gesellschaft vermuthet. Ich freue mich, fing er an, alle meine guten alten Freunde hier versammelt zu finden, und ber fremde herr Ebelmann wird es nicht ungutig nehmen. wenn ich bier von meiner Nothdurft fpreche; benn wo man fein verlornes Ralb bloten bort, ba geht man bin, es zu fuchen, und wenn es auch in ber Kirche mare. Gi! ei! Berr Green! Bie? Bas? Unfere Trachi= ober Drachentomöbie, Die wir berausgeben wollen? Immer noch nicht bie Sache observirt und vollendet? Meine Komöbianten fteben nun ba, und haben ben erften Act im Salfe und würgen fo erbarm= lich baran, bag es ein Jammer ift anzusehn. Schickt boch bie andern Acte nach, daß fie ben Rachen wieder zuthun können und auch andere Berfe ffalpiren. Und ift bas recht?

Ich habe es erst vor einigen Tagen ersahren. Der Bande, die gewöhnlich im Schwan spielt, habt Ihr Euren withigen Roland ja als ein nagelneues Stück verkauft, den ich Euch schwan für meine Rose im vorigen Jahre bezahlt habe. Die Kerle schwadroniren nun mit dem Furioso draußen im Lande herum, und es heißt in den kleinen Städten, es sei eine ganz neue, noch nie gehörte Innovation des berühmten Herrn Green in London. Ei! ei! geehrter Mann, zweimal ein und dasselbe Stück verkaufen, das mir schon gehört, kann vor keiner, auch nur halben Mortalität gebilligt werden.

Ich gestehe, fagte Green -

Gesteht es lieber nicht, fiel ihm ber Rebner ins Wort, und vermeibet solche frakassante Thatsachen. Durch Euer Gestehen wird dieser wilthende Roland niemals wieder gescheut werden. — Und Ihr, Herr Marlow —

Run, rief biefer, habe ich auch ein Stüd hinterruds verlauft?

Nein, berühmter Mann, antwortete ber Blirger; Ihr seid zu großmüthig zu bergleichen kleinen untaktischen Stratalogieen. Ich weiß, wenn es Euch an Geld mangelte, schnittet Ihr mir lieber mit Eurem Dolche da die Kehle ab und massacrirtet alle meine Komödianten, als daß Ihr so sein um die Ecke ginget. Aber wie ist es nun mit Eurem Faust? Mein tragischer Busson betet Tag und Nacht, daß ihn doch nur endlich der Teusel holen möchte. Aber Ihr zögert undarmherzig. Und es giebt Lente, so von dem kretischen Geschmeiß, die wollen sagen, der Teusel würde Euch selbst noch früher wegschleppen, als Ihr das Schauspiel fertig gemacht hättet; denn, sagen sie, Ihr machtet die Studien, oder wie sie's nennen, zu eifrig dazu, so daß Ihr täglich mit Satan und Beelzebub conversirtet, um sie nur recht natürssich schildern zu können. He? was soll man denen sagen?

Was? rief Marlow: daß Ihr ein Bürgersmann seid, mit krummem Rücken und rother Rase, der sich also nicht heraus nehmen muß, wittig zu sehn, weil man ihn nicht züchtigen darf, im Fall man es übel nimmt; man müßte ihm denn die langen Ohren abschneiden.

Fein gegeben, sagte Henslow, und acht heroisch! man' kann sich nicht besser aus der Sache ziehn. Aber der sanstenmüthige Herr Beele wird mir wohl freundlicher antworten, wenn ich nach seinem neuen Kunststück frage, das ich schon im vorigen Jahre bekommen sollte. Euren David und Bathseba wollen die Leute nicht mehr so gern sehen, das Bolt will immer etwas Neues haben.

Recht balb, sagte Peele gutmitthig, lieber Herr Henslow; man hat immer so viele Zerstreuungen, auch sind die Musen nicht zu allen Zeiten willig.

Aber mein Geld, sagte Henslow, meine Vorschüffe milffen sich immer willig finden lassen, und nicht allein für Euch selbst, sondern noch für diesen und jenen guten Freund, der sich nicht nennt, sondern lieber unanim, wie sie's heißen, seine Sachen spielen läßt, und, wenn sie Glück machen, mit dem Namen heraus tritt, um dann auch übermüthig zu sehn.

Als ber alte Mann sich jest mit einer Berbeugung entsfernen wollte, trat Nash mit einer grinfenden Freundlichkeit auf ihn zu, indem er sagte: Nun, ehrenfester Herr, an mich kein ermahnendes, ober zärtliches Wort?

Werther Herr Nash, fagte ber Alte, es wäre beffer, wenn wir einander nicht kennten, und hätte ich vermuthet, einen so ganz vorzüglichen Geist hier anzutreffen, so wäre ich die Treppe nicht herauf gestiegen. In Summa, vor wem ich mich fürchte, mit dem ist kein Umgang möglich. Ihr seid ein Mann, der sich aus Güte und Gefälligkeit gegen unsern allmächtigen Schöpfer herabläßt, nur überall zu leben



und anch ein Mensch zu sehn; Alles, was Ihr thut und sprecht, ist das Ausbündigste, aber wenn man Euch nachher hört, so verlohnen es Eure eigenen Meisterstücke selbst nicht, daß Ihr nur die Feber angesetzt habt, wie viel weniger die armen Mißgeburten eines neuen Euripus, oder Plautterenz! Ihr solltet eigentlich der Jud-Peter, oder eine andere heidenische Gottheit sehn, bei welcher die Dichtersleute immer schwören, oder ein Alexander von Misedonien.

Ei! bester Herr Henslow, rief ber Satyriter, ber sich über Nichts so sehr freute, als wenn er den Leuten surchtbar erschien; Ihr müßt mich nicht so sehr misverstehn; wir sind, den!" ich, die besten Freunde; habe ich Euch nicht immer die besten und wohlseilsten Poeten zugeführt, wenn das rauhe Wetter sie nur irgend hatte gerathen lassen? Aber Ihr verslangt auch allzu idealische Sachen und habt mit der menschlichen Schwäche keine Nachssicht; ein Kenner wie Ihr fordert immer nur das Bollendete.

Mit Recht, antwortete Henslow, was foll ich nun mit ber großen Christenversolgung, zu der ich schon die rothen Hofen habe machen lassen, und zu der ich nun von Eurem Boeten die letzten Scenen nicht triegen kann? Unkosten auf Unkosten, Berzögerung und Berdruß. Und mit dem thrannisschen Kaiser weiß ich noch gar nicht, wie es werden soll.

Die Thrannen, sagte Nash, sind doch sonst nicht schwer zu besetzen oder auszustaffiren: Ihr mußt nur den nehmen, der am besten schreien kann.

Schon recht, fagte ber Director; ber ift aber schlant und schmal, und ber Kaiser wird boch von Jedermann der bide Lezian titulirt, so daß wir ihn ausstopfen mussen, und das ift beim heftigen Spielen immer fatal.

Gewiß, sagte Nash; indeg verlangt es das Costum und die Chronit so, wenn alle Welt ihn Diccletian, oder nach der

walliser Mundart Diocletian nennt. So ein starker robuster Mann kostet auch einige Ellen Sammet mehr, und die Zuschauer danken Such oft bergleichen geschichtliche Genauigkeit nicht einmal.

Die Menge ist zu unwissend, sagte Henslow; letzt wollte mir Einer weiß machen, die bekannten Saatraben in Bersten wären wirkliche Menschen und ohngefähr wie unsere Statt-halter. Aber schafft mir nur die Christenversolgung, daß wir das Blutbad bald anfangen können. Denn das ist einmal der Gang der Welt; wenn die Poeten auch nicht viel Berstand aufzuwenden haben, wenn sie nur brav Blut sließen lassen, so macht die Sache Glück, und darum sollten die Theater eigentlich neben dem Bärengarten stehen, da die Spiele doch im Wesentlichen auf Eins hinaus laufen.

Diese beißende Bemerkung hatte Nash von dem einsfachen Manne nicht erwartet, und da die Uebrigen, vorzüglich der Squire, lachten, so verlor er um so mehr die Fassung, als er den guten Henslow für zu unbedeutend gehalten hatte. Ohne sich zu mäßigen, rief er daher, von Zorn entstellt: Ihr seid ein Einfaltspinsel, und meinem Wit oder der Züchtigung zu geringe!

Seht, mein fremder Herr, rief der Bürgersmann, ich bin ihm doch nicht zu geringe, mich zu schimpfen, und es muß theure Zeit im Lande sehn, wenn Herr Nash keinen bittern Einfall mehr aufzubringen weiß. Ja, ja, wenn sich Berstand und Geist von Wucherern wie Geld borgen ließe, ich glaube, die lieben Herren, so verehrlich sie sind, sähen oft ein zwanzig Procentchen nicht an. Wenn man nun, da ich keinen Wit habe, oft in der Noth zu mir kommt, des lieben Geldes wegen, so bin ich ein Mätzen, ein Musenget, ein Apoll, Chorsührer und wahrer Parnaß, weil sie auf dem Trocknen sitzen; gewiß, baar muß ich ihnen immer sehn, das

mit fie nur bom Wein nag werben tonnen, bas baar-naft ift mein und ihr Parnaß; bann heißt es, ich foll Runfte und Talente aufmuntern; - aber, brauchen fie mich nicht, ba aiebt es Etelnamen aller Art, und ich bin nur ein Spießburger, ein Gelbfuche, ein armer Sund, ber auf bem Efel, ftatt bes Beggins reitet. Aber nur Gebulb, meine Berren, Ener Sandwert geht zu Ende, Gure goldne Beit ift vorüber. Jett werben meine Schauspieler felbft bie Sachen immer mehr ausbichten, bie fie nachber von ben Brettern berab fprechen. Ich habe es felber nicht gewuft, welchen Schat ich an bem Ginen besitze, ber bis jett auch fo unanim feine Romöbien bingegeben bat. 3br werbet Guch gewaltig binterm Dhr fraten, wenn ber Euch alle bie Lorbeerfrange aus ben haaren reift, mit benen Ihr jest noch ftolgirt, und Euch lehrt, was man aus bem Dinge, bem Theater, für ein curiofes Wefen machen fann. Auch ohne herrn Marlow haben wir schon einen gräflichen Mohren, und wenn ich ihn bitte, schafft er mir auch wohl einen eben so berühmten Juben und Tamerlan, benn er fann, mein Seel, Alles.

Jest trat Marlow wieder hervor und sagte: Berschont uns mit Euren Stümpern. Wir glauben es ja, daß nicht Einer, nein, daß Biele es in der Gewalt haben, unsere Gedichte von Euren Stadttheatern zu verdrängen. Biel Glidd zu allen diesen Pfuschereien und zu der Barbarei, in welche die Bühne auch unausbleiblich wieder versinken wird, die wir erst seit einigen Jahren empbrzehoben haben!

Ich empfehle mich, fagte Henslow, und was Barbaren betrifft, Herr Marlow, so habt Ihr uns beren in jedem Stüd genug geliefert, ben ungeheuren Tamerlan nicht ein= mal eingerechnet.

Der Bürger ging, und auch die Gefellschaft ber Dichter brach auf, indem fie fich vom Squire höflich beurlaubten, ber

ihnen Allen feinen Dant fagte, daß fie ihm biefe Stunden batten gonnen wollen, um fo Bieles in Scherz wie Ernft von ibnen zu boren. Er war entschloffen, noch biefen Abend mit feinem Better jene gerühmten Apostel zu befuchen, bie ibm. nach dem, was er gehört hatte, merkwürdig genug bunkten, wenn er auch nicht so viel Unterhaltung bei ihnen, als bei ben Boeten erwartete. Green ging ju feiner Gattin, und Marlow, um ben Saushofmeifter bes Lord Sundsbon aufaufuchen, ber ihn zu fich beftellt hatte. Es mar bie Rebe bavon gewesen, im Balast bes Lords eine Tragobie aufzuführen, und ber Dichter schmeichelte fich im Stillen, bag es eine von ihm fenn möchte, bie bem Lord vielleicht vorzuglich gefallen habe. Er träumte ichon von Ehre und Lobn, wie von ber perfonlichen Befanntschaft mit bem Bair, und fo, in Diefer Stimmung noch stolzer als gewöhnlich, empfahl er sich bem Squire, beffen Stand und Bermögen ihm in biefem Augenblide, Beibes gegen ben Lord gemeffen, viel unbebeutenber als vor einigen Tagen erschien.

Der Squire war, als er auf die Straße kam, zweifelhaft, ob er wirklich seinem unklugen Better in jene Bersammlung folgen solle, weil er fürchtete, daß diese Schwärmer
irgend etwas beabsichtigten, was ihn selbst verantwortlich
machen und in ihr Schicksal verwickeln könne. Doch siegte
seine Neugier endlich über seine Bedenklichkeiten, indem er
zugleich überlegte, daß eine Gesellschaft Aberwitziger nicht im
Stande sei, gegen die Regierung gefährliche Dinge vorzunehmen. Auch hatten sich dis dahin diese Sectirer noch keine
frevelnden Handlungen gegen die Einrichtungen des Staates
oder dessen Diener erlandt. Der Squire holte also seinen

Better aus beffen finsterer Wohnung ab und fragte ihn: Wen foll ich nun heute sehen?

Endlich, erwiederte Bener, ift es mir erlaubt, Dich ju ihm felbst zu führen!

Ben nennst Du ihn felbst? fragte ber Squire.

Wen anders, fagte Arthington, als ben Einzigen, ben man so nennen darf, ben allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erben!

Seh' ich biefen nicht täglich, stündlich, wenn ich mein Gemuth zu ihm richte?

Rein! nein! rief ber Schwärmer, persönlich wirst Du ihn schauen, mit Deinen körperlichen Augen, ben Reffias, ben König ber Welt, welcher bermalen in seinem jetzigen Zustande hadet heißt und hinter Broken-Wharf wohnt!

Bist Du rasend? rief ber Squire im höchsten Erstaunen und Unwillen; nein, so weit wähnte ich nicht, daß sich der Aberwitz eines Menschen verirren könnte. Ihr Unglückseligen! Ihr empfindet es gar nicht mehr, wie fern Euch die göttliche Barmherzigkeit ist, da Ihr so zu lästern wagt.

Tobe Dich nur aus, sagte ber Schwärmer ganz ruhig; habe ich es benn etwa besser gemacht? Das neue Licht muß lange mit ber alten Finsterniß kämpsen; das gottselige Buch, welches verschlungen wird, macht Bauchgrimmen, wie jenem liebsten Jünger des Herrn. Je schrecklicher der Kamps, je wilder der Zweisel, um so süßer nachber der Glaube und die Beruhigung aller irdischen Gedanken in der seuchtenden Gegenwart des Gesalbten. Als ich zuerst den unansehnlichen, dicken Mann kennen lernte, gesiel er mir gar nicht. Auch seine Art zu beten war mir ganz zuwider; denn er fordert immer Gott heraus, ihn zu vernichten und zu verderben, mit diesen und jenen Strafen ihn zu beschämen, wenn nicht Alles, was er sagt, die Wahrheit sei. Aber nachher bin ich

von meinen Irrihumern zurück gekommen. Der Heilige muß eben die Qualen der Hölle fast immerwährend erdulden, um ums von Sünden frei zu machen. In Demuth trägt er diese gewöhnliche, ja widerwärtige Gestalt, um die Hoffahrt gänzlich zu stürzen. Ich sage Dir, Better, er wird vor Deinen Augen die allergrößten Bunder verrichten, und England und die Welt wird nur ihm sein Heil verdanken. Aber kannst Du beten, Better?

Bozu die Frage? warf Jener ein.

Wenn wir zu ihm kommen, suhr Jener ruhig fort, müssen wir Beide beten, sonst stoßen uns die bösen Geister aus seinem Zimmer, und Dich würden sie zerreißen. Zitterst Du nicht, vor den Gewaltigen zu treten? Vor ihn, der alle Deine Gedanken kennt, der jedes Deiner Gefühle prüft, so wie sein durchdringendes Auge Dich nur anblickt?

Better, sagte ber Squire, ich bin einmal mit Dir unterwegs, und habe es unternommen, Deinen wunderlichen Heiligen zu sehen, auch weiß ich wohl, daß, wenn man erst unter den Wölfen ist, man mit ihnen heulen muß; sei also meinetwegen unbesorgt.

Sie standen jetzt vor dem Hause, gingen durch den Hof und stiegen im Hintergebäude die Treppe hinauf. Arthington klopfte leise an, es erfolgte aber keine Antwort aus dem Zimmer; er öffnete die Thür, ohne anzufragen, und sie traten in ein Gemach, dessen Fenster auf die Themse hinaus gingen. Eine knieende Figur, ein abgemagerter alter Mann mit weissen Haaren, siel dem Squire zuerst ins Auge; dieser zitternde Alte sah sich nur mit seitwärts blinzelnden Augen nach ihnen um, und Arthington warf sich sogleich an seiner Seite nieder. Frommer Coppinger! sagte er demüttig, indem er ihm die Hand roichte; Du Abgesandter und Bote des Jornes, sei uns gegrüßt! — Wohl ergehe es Dir, Bote der Barm-

bergigkeit, erwieberte ber zitternbe, fast ohnmächtige Alte. --Wen führft Du in meinen Tempel? rief eine tiefe, beifere Stimme, und ber Squire murbe jett erft einen Mann gemahr, ber im Bette lag und ebenfalls eifrig betete. Der Ebelmann erkannte ihn fogleich als benfelben, ber ihm wegen feiner unangenehmen Geftalt neulich in ber Strafe aufgefallen mar, als biefer Apostel vom lärmenben Böbel verfolgt Arthington rutichte auf ben Rnieen zum Bette. füßte mit inbrunftiger Demuth bie Sand bes gurnenben Sadet und fagte ihm einige Worte ins Dhr. Er bete benn in unferer Gegenwart, fo rief Badet aus bem Bette, fo viel fei ihm vergönnt! Der Squire, ber nicht gut gurud treten tonnte und auf bas Geltfame ichon vorbereitet mar, tniete nieber und flehte als patriotischer Englander für bas Bobl feines Landes, ber erhabenen Königin und ihrer trefflichen Rathe und Beamten, fo wie für bas Fortblüben ber Rirche, Bifcofe und Priefter.

Bas ift bas für ein verwirrtes, gottloses Gebet? rief hadet mit zorniger Stimme, als ber Squire geenbigt hatte.

Wie? fragte bieser, soll ein treuer Unterthan nicht für seine erlauchte Herrscherin fleben, daß der Allmächtige fortsahren möge, sie so gütig, wie bisber, gegen Gewalt von außen so wie einheimischen Berrath zu schützen?

Ich ehre die Königin, rief Hadet, ich habe so wemg gegen sie, daß ich es vielmehr bin, der ich ihre Macht erst vollkommen zu befestigen denke, wenn sie mir nehmlich Folge leistet und die bösen Rathgeber, hauptsächlich diesen Burleigh von sich thut, die Kirche in ihrer Reinheit herstellt und diese Bischöse entsernt, den Gönendienst mit Chorrock und allem Frevel, der damit zusammen hängt, aus dem verunreinigten Tempel wirst, und meine beiden Boten der Strenge und ber Barmherzigkeit zu ihrer rechten und linken Sand sitzen läßt, bamit fie mit ben Beiben alsbann bas Land regiere.

Fast nadt wie er mar, sprang er jest aus bem Bett und fiel ebenfalls auf die Aniee nieder. Meffias! Meffias! rief Arthington und machte Miene, bem Schwarmer bie Fuge gu kuffen; doch biefer wies ihn von sich, indem er fagte: Wozu biefe außere Chre bemjenigen, ben bes herrn beiliger Beift jum Monarchen und Richter ber Erbe gefalbt hat? Er betete hierauf mit ungeheurer Anstrengung, indem er alle Götendiener, bofen Rathe und Anhanger ber englischen Kirche mit Berwünschungen ber Berbammnig übergab. Stirn auf bem Boben lagen inbeg bie anbern Beiben gang ausgestredt und erhoben fich nur, um von Beit zu Beit wie ein Chor in die Berfluchung einzustimmen. Sadet lub bie gräflichsten Strafen und Martern ber Bölle auf fich, wenn er im Irrthum manble; er forberte ben himmel beraus, ihn burch Blite zu tobten, Die Erbe, ihn zu verschlingen, Die bofen Geifter, ihn zu zerreiffen. Rein, er lebt! er lebt! feht! er bleibt unbeschäbigt! fcbrieen feine beiben Berehrer wie befeffen; immer wieder beweifet es fich, baf er bie Babrheit lehrt. Er ift ber Richter ber Welt.

Der Squire, ber endlich die Gebuld verlor, ging nach der Thür und sagte: Weber als Christ noch als treuer Unterthan wage ich es, länger diesen Lästerungen zuzuhören. Blödsinnige, bethörte, unglückselige Menschen, beren Gefühl so verstockt, deren Bernunft so besangen ist, daß Ihr nicht mehr von den tollen und frevelnden Worten jenes Verruchten empört werden könnt!

Da sprang Coppinger, ber Bote bes Zornes, auf und hielt, zitternd vor Buth, ben Squire fest. Ruse Deine Engel, Messias, schrie er mit heiserer Stimme, lag ben Himmel sich öffnen, Neibe Dich in Feuerstammen, besteige

ben Stuhl Deines Gerichtes, damit der Elende von Deiner Macht überzeugt werde!

Laß ihn, laß ihn, großer Abgesandter, rief der Bote der Barmherzigkeit; der Geift sagt mir, daß ich ihn noch bekehren werde, denn er ist ja mein Better und aus meinem Blut; die Dummheit wird von ihm weichen, er wird zu den Auserwählten gezählt werden. Nicht wahr, Hadet, hoher Meister, der Du der wahre Messias bist?

Ihm ist für diesmal noch verziehen, rief Hadet, der sich wieder in das Bett begeben hatte. Drei Tage sind ihm noch als Frist verstattet; kehrt er dann nicht um, so wird er mit den andern Gottlosen geschlagen, so sehr er Dein Better ist. Aber Du handelst als Bote der Barmherzigkeit, indem Du für ihn bittest.

Arthington verließ mit bem zürnenden Squire das Haus. Nicht wahr, fing er auf der Straße an, Alles, was wir gesthan, gesprochen und gebetet haben, ift Euch im höchsten Grade widerwärtig gewesen?

So sehr, erwiederte Jener, daß ich alle meine Macht anwenden werde, Euch, Better, nicht in der Gesellschaft dieser Rasenden zu lassen, die Euch dem Strange überliefern.

So muß es sehn, rief ber Prophet; es freut mich, baß Du Deiner Bekehrung so nahe bist. Ohngefähr eben so habe ich gesprochen, als ich gleich barauf in mich schlug und von ber Gnabe erleuchtet wurde. Haffen, verfolgen, wie Saulus, muß man erst bas Wort, um ein Paulus zu werzben. Morgen wirst Du in unserer Manier beten.

Ich antworte Dir nicht mehr, benn es ware vergeblich, rief ber Squire in ber höchsten Ungebuld. Ich benke barauf, Dich auf gelinde Weise von der Obrigkeit als einen Wahnsfinnigen bewachen zu laffen.

Arthington lachte laut und von Herzen. In wenigen

Tagen, sagte er bann, steht bas Regiment in England auf einem ganz andern Fuße, und bas wird hoffentlich auf bem sanften Wege, ohne Blutvergießen, ohne Erschütterung zu Stande kommen, auf eine so einsache und christliche Weise, daß Du sie selbst billigen mußt.

Und die wäre, mein verständiger Better?

Ein Brief von mir ist aufgesetzt, ben die Königin und ihr Staatsrath lesen muß; in diesem machen wir zwei Boten unsers Gesalbten uns anheischig, in ihrer Gegenwart und der ihrer Käthe zu beten und alles Unheil, Strase, Marter auf unser Haupt und unsere Seele herad zu rusen, wenn wir im Unrecht sind. Dann wird man sehen, daß wir gesund und bei Kräften bleiben. Hierauf soll Burleigh, oder wer sonst noch gegen uns ist, eben so, mit denselben Worten beten; wenn er den Muth dazu hat, so werden ihn die Geister verderben und beschämen, oder er weigert sich aus gerechter Furcht, und wir haben unsere heilige Sache gewonnen.

Gin Ginfall, Deiner Beisheit würdig, bemerkte ber Squire.

Bugleich aber, fuhr Jener fort, werben wir Boten bie Einwohner ber Stadt jur Buffe ermahnen.

Der Squire nahm Abschied und überlegte, auf welche Beise er für die Sicherheit des Thoren am besten sorgen konnte.

Der Schreiber saß schon im Saale, als Marlow und Green herein traten. Beruhigt Euch, sagte ber Letztere; wer mit bergleichen Mädchen sich einläßt, muß sich auch auf solche Streiche gefaßt machen, benn ihre Natur umwandeln wollen, heißt etwas Unmögliches unternehmen.

Wenn ich nur begriffe, rief Marlow, wer sie unterhält, Tied's Rovellen. II.

ober wohin sie gelausen ist! benn ben Gebanken, daß sie sich vor mir verläugnen läßt, mag ich gar nicht einmal auskom= men lassen. Es ist zu schändlich! Was ich an die Creatur gewandt habe, wie sie mich geplündert hat — und nun! — breimal bin ich schon draußen gewesen. Sie sei verreiset, so sagen sie, aber Keiner kann Rechenschaft geben, wohin.

Wie wohl ist mir, antwortete Green, daß alle bergleischen Thorheiten hinter mir liegen! Welch ein Wesen ist meine Emmy! Und wie erscheinen mir jetzt jene trüben Tage, jene Stunden gräßlich, die auch ich mit einer ähnlichen Berworsenen verlebte!

Und boch möcht' ich um Alles nicht in Deiner Lage fenn. fing Marlow wieder an; biefer Cheftand, biefe Kindererziebung! Mein Geift wurde in folder einförmigen Lage, in biefer Langeweile, wo Bartlichkeit Bflicht, und Liebe eine Forberung wird, völlig erlahmen und alle Rrafte einbuffen. Ein Beib, die ich achten follte, die meine Treue befehlen burfte, bie es mir jum Berbrechen machte, wenn fie mir nicht mehr liebenswürdig erschiene, die vielleicht fogar allen Reiz schon verloren hatte, ober fich wenigstens nicht barum forgte, schön. und anlodend zu fenn, ba fie mich, wie bas Schiff, am Anter bes Gelübbes fest hielte! Die Welt erhalt fich freilich fo, und die Anstalt mag löblich fenn, aber mir scheint fie unfinnig. Und von jener wilden Fannt tann ich nicht laffen. Es ift ein unglaublicher Reiz in diefen tollen Wefen, Die wir nicht achten können, beren Treue wir keines Augenblicks gewiß find, die niemals die Wahrheit fprechen und beren Entzückungen wir für geheuchelt halten muffen. Aber eben beshalb muffen wir ihre manbelbare Gunft in jeber Stunde neu erobern, fie felber verjungen fich unferer Begier burch die Berachtung, Die uns qualt, und feine talte

Ehrfurcht verwandelt die Sirenen jemals in züchtige Mastronen.

Green lächelte und fagte: In diesem sonderbaren Lobe und der schmeichelhaften Anklage werdet Ihr, Bruder Poet, nur Demjenigen verständlich sehn, der auch aus Circe's Becher getrunken hat. Aber wahr ist es, das Herz und die Gefühle des Menschen, seine Gelüste und Bünsche sind rassend. Wer vernünftig sehn kann, in dem ist das Geheimnis jener Begier schon erstorben, und so ist es mit mir. Kann sehn, daß mit meiner Besinnung auch der Rausch meines Talents verslogen ist.

Habt Ihr ben jungen Grafen schon gesehen? sagte Marlow.

Welchen?

Run ben, ber kürzlich zur Stadt gekommen ist, ben jungen, noch unmündigen Southampton! Er wird von Bielen für ein Muster der Schönheit gepriesen; ich kann nur Beichlichkeit und weibisches Besen in ihm erblicken. — Kennt Ihr ihn, Schreiber?

Ich habe ihn einigemal an öffentlichen Orten gefehen, sagte biefer.

Run, fuhr Marlow zu fragen fort, findet Ihr benn eine wahre, männliche Schönheit in ihm?

Ich weiß vielleicht nicht, antwortete ber Unbekannte, was man so nennen soll. Der junge Graf Esser ist zum Beispiel das Muster einer jugendlich heroischen Schönheit, ked im Ausdruck eines schwärmenden Muthes, ja der Berwegenheit; Euer Gönner Raleigh ist besonnener und sanster. So mancher ältere Mann trägt in seiner Heldenphysiognomie den veredelten Ausdruck des Löwen; Mancher sieht schlau wie ein Uhsses drein, und so stuft sich die Schönheit in unendlich vielen Beränderungen mit mehr oder weniger Bedeut-

samkeit ab, und bleibt boch, so wie fie biesen ober jenen Charakter aufnimmt, immer noch Schönheit.

Bon allem biesen paßt aber nichts auf biesen Sou-

Berzeiht, suhr der Redner fort, er ist umentwidelt, er steht ja noch auf jener geheimnisvollen Stelle, auf welcher der Jüngling noch so nahe auf sein kürzlich verlassenes Kindesalter hindlicken kann, eine Zeit, die den Jüngling mit Reiz und wunderbarer Rührung zugleich schmückt. Im Grafen, scheint es mir, ist so recht vorzüglich der Mensch an sich, die menschliche Bildung in der Schönheit verherrlicht. Eine solche kann niemals so strahlend in die Augen fallen, wie diejenige, die mit hohem Charakter und bestimmtem, majestätischem Ausdruck sich darstellt. Als ich den Jüngling sah, in dessen Ausdruck sich darstellt. Als ich den Jüngling sah, in dessen glänzenden Augen und auf blumigen Wangen, im Läckeln der reinen Lippen gleichsam tausend süße Empsindungen schlummern und das Erwachen träumend erwarten, war mir, als wenn die alten Mährchen von Narcissus oder Abonis in ihm zur Wahrheit heraus schimmern wollten.

Mir etwas unverständlich, antwortete Marlow, aber poetisch genug, und wenn Ihr nur ein Dichter wärt, solltet Ihr dem jungen Manne Euren Hof machen; denn ich höre, er bildet sich ein, die Dichtkunst zu lieben. Der pedantische Sprachmeister, der das Italienische lehrt, jener seierliche Florio, schmeichelt ihm auch hinreichend, und kast noch mehr der stille, süßliche Daniel. Und so ein vornehmer, reicher Mensch, dem die ganze Lausbahn der Ehre und des Glücks weit offen steht, nimmt dergleichen, sei es auch noch so übertrieden, Alles sur richtige, blanke Wahrheit an, meint wirklich, er sei als ein Gott vom Olhmp herab gestiegen, und belohnt mit Lächeln und freundlichen Blicken jene im Staube liegenden Parasiten, die nur Gelb und Geldeswerth von ihm

erhaschen wollen, und benselben Götzen, wenn es ihr Bortheil so erheischte, gern ben Flammen überliefern würden. Rein, der Dichter, der wahre, wie ich mich einer fühle, sei zu stolz, dem äußern Menschen, dessen Ansehn, der Wacht, dem Reichthum, dienstbar fröhnend zu huldigen. Das Talent steht mit dem Mächtigen durch das von den Göttern verliehene Gut auf derselben Höhe, und soll einer von Beiden sich erniedrigen, so sei es der Bornehme. So hat sich Raleigh um meine Liebe bewerden müssen, ich habe ihn niemals aufgesucht, und jenes hündische Anschmiegen an die Großen, das wir leider in allen Zeitaltern sehen, ist nur knechtisch und niederträchtig. Wissenschaft und Kunst sollen doch wenigstens die Gleichheit wiederherstellen, die mit dem goldenen Zeitalter dem Menschengeschlechte verloren ging.

Bergebt, fagte ber Frembe, wenn ich Guch auch hierüber mein Gefühl, bas ein anderes als bas Eure ift, im Bertrauen auf Eure Nachsicht mittheile. Dag es ein heuchelnbes Lügen und niedriges Schmeicheln gebe, welches verächtlich sei, barüber find wir Alle einig; bag wir, wenn wir Wiffenschaft und Runft ben Jug bes albernen Reichthums fuffen feben, an biefen Götterkindern felber irre werben und uns mit Beringschätzung von ihnen abwenden, ift eine edle Empfindung, die wir niemals aufopfern burfen. Wenn wir aber Schönheit, Liebreis und feines Gefühl mit Macht und Abel in berfelben Erscheinung vereiniget finden, so ift nichts fo natürlich, als biefem Wefen eine anftanbige Hulbigung barzubringen, burch welche ber Mächtige sowohl wie ber Geringere Chre erhält; Jener, indem er auf eble Beife annimmt, mas ihm gebührt, und biefer, weil ihm ein Sinn beiwohnt, die ausgezeichnete Natur zu fassen und ihr feine Chrfurcht und Liebe fo zu beweifen, bag er fich felber nicht erniedrigt. Und ber Dichter vor allen! Er, ber gefandt

wurde, ben verschloffenen Sinnen alle bie Erscheinungen ber Ratur und ber Geschichte auszudeuten, - foll er benn nicht burch sein boberes Wefen ben Sclavensinn zur mahren Berehrung und Liebe, so wie die stolze, sich auflehnende Berachtung, die fich boch felber nicht genfigt, zur garten Dilbe läutern? Denn mir scheint, ber bloge nachte Mensch könne als Mensch teine Berehrung ober Bewunderung von uns verlangen; That, Schönheit, Arbeit, Reichthum muffe erft binautommen, damit wir ihn anstaunen mögen; und so gehört auch ohne Zweifel Abel und hobe Abkunft zu jener Berherr= lichung ber Menschheit, vor ber wir uns Alle gerne neigen. 3ch konnte mir taum ein poetischeres Berbaltnif benten, als bas eines Dichters, ber in feinem jungeren, schönen Freunde, ben bie Natur und bas Geschick mit Allem ausgestattet haben, was ben Reid bes Menschen erregt, alle bie Gefühle und Eigenschaften sieht, bie er an sich felbst und Anbern verehrt, und nun in biefem Liebling bes himmels und feiner Seele jeden äußern wie innern Reichthum burch allen Aufwand feiner Runft verklären und vergöttern möchte. Ift ber Reiche und Mächtige erst glücklich, wenn er im reinen Spiegel ber Dichtfunft feine Borguge erblicht, die ohne diefen Wiederschein ihm in trüber Einfamfeit wohl felbst arm bunten mögen, fo wird auch bas einfame Gemüth bes Dichters erft wahrhaft mit bem Ueberirbischen vermählt, wenn er ben Abglang beffelben im Irbifchen mit liebenber Singebung erkennen mag.

Ein artiger Aberglaube, Freund, sagte Marlow, aber boch nur Gespensterglaube, bem viele Menschen freilich mit recht ausgebildeter Vorliebe anhangen. Ein Dichter, wie Ihr ihn Euch träumt, müßte nach alle dem, was Ihr neulich und so eben gesprochen habt', eine höchst sonderbare Erscheinung sehn. Befreundet mit Allem, was mir zuwider ist, alles das als Abel der Welt erblickend, was mein Auge als das Ge-

meine und Geringe sieht, alle Borurtheile stempelnd und rechtfertigend, die man am Hausen entschuldigt, und dabei boch höher, als die ganze Menschheit, stehend. Es muß wunderbar in Eurem Kopse aussehen, daß Ihr Euch solche Ungeheuer formiren und dergleichen Widersprüche vereinigen könnt. Uebrigens aber zwingt Ihr mich, Achtung vor Eurem Geiste zu haben, und ich denke, wir werden uns näher kommen. In künftiger Woche habe ich vielleicht Gelegenheit, Euren gepriesenen Southampton zu sprechen; denn der Lord Hunsdon hat die Gnade gehabt, mich zu einer Tragödie einzuladen, die in seinem Palaste gespielt werden soll, wo der junge Graf auch als Zuschauer zugegen sehn wird.

Zu bergleichen, sagte Green, indem er sich etwas zum Lächeln zwingen mußte, wird unser eins nicht gebeten. Ehristoph, Dein Gestirn ist ein durchaus glückliches. Ich hosse, Du sollst es erkennen, und so aufgemuntert sehn, daß noch die späteste Nachwelt von Dir spricht. Du aber mußt nicht von Aberglauben sprechen, oder ihn schelten, da Du selbst solche Borliebe für alle Arten desselben hegst. Denn so wenig Du von Religion wissen magst, so kannst Du denn das Gefühl nicht entbehren, Dein Herz an irgend etwas mit Berehrung zu binden, was Dein Berstand nicht begreift.

Gut, Robert, daß Du mich erinnerst, sagte Marlow, indem er aufstand; heut ist ja der Abend, an welchem ich den Astrologen und Chiromanten, den mir Nash neulich so sehr rühmte, besuchen wollte; begleite mich, Freund, damit wir unser gutes und schlimmes Glück von ihm erfahren; aber Keiner muß sich ihm nennen, weil er doch vielleicht von uns gehört hat und dann leichtes Wahrsagen hätte. Und um die Prüfung noch vollständiger zu machen, begleitet uns wohl auch der junge Schreiber hier, wenn wir ihn darum bitten.

3ch stehe zu Eurem Befehl, sagte biefer, benn mein

heutiger Abend ist frei. Sie verließen das Haus, indem es schon anfing dunkel zu werden. Der Mann, sagte Marlow unterwegs, der sich Martiano nennt, soll eigentlich ein Irsländer sehn, der sich aber lange in Italien und Spanien ausgehalten hat. Die Bornehmen, die Gelehrten, so wie die Unwissenden, die ihn besuchen, kommen alle mit gleichem Erstaunen von ihm zurück. Man sagt, daß er durch geheime Combinationen die Schicksale erräth und findet, und keine Wagie, weder Instrumente, noch aftrologische Berechnungen dabei in Thätigkeit sett.

In einer einfamen Gaffe gingen fie einen langen Bang hinunter, bann über ben Hof, und erstiegen endlich auf vielen Treppen bas Gemach bes Wahrsagers, ber fich so hoch, wie möglich, unmittelbar unter bem Dache, eingerichtet hatte, um boch einigermaßen bie Sterne beobachten ju komen. Ein Diener eröffnete bie Thur und fie traten in bas Bimmer, in welchem ihnen ein stattlicher alter Mann mit feierlichem und edlem Anftande entgegentrat. Marlow trug im Namen ber Uebrigen bas Gefuch vor, und ber Magier holte aus einem Wandschranke eine Angahl von Blättern, bie fast bas Ansehn eines Rartenspieles hatten. Er mischte fie wie ein folches, indem er einige Worte murmelte; bann mußte Marlow mit ber linken Sand abheben. Run legte ber Alte Die Blätter in gerader Linie hinunter, es waren planetarische Beichen, andre Hieroglyphen, ober unleferliche Buchftaben eines fremben, vielleicht orientalischen Alphabets, bazwischen fanden fich rothe und gelbe erfreuliche Gestalten, Blumen und Bflanzen, auch Kreuze, fcwarz ober grau gefärbt. 218 bie Linie gebilbet mar, legte er eine zweite horizontal, so baß fich ein Rreuz formirte, und als biefes sich vollendet hatte, fügte er ber Grundfigur andere Linien wie Strahlen an, fo bag fich ein bunter, fonberbarer Stern orbnete, beffen letten Enden er die Blätter, die ihm noch übrig blieben, anreihte. Als dies geschehn, ging er murmelnd um die frei stehende Tasel. Plötzlich, indem er geheimnisvoll zählte, rechnete, oder Formeln sprach, — denn seine Worte waren leise und unverständlich, — wurde seine Bewegung ein schnelles Rennen, und er brach bald hier und da, bald oden, bald unten ein Blatt aus der bunten magischen Rose, und fügte es anderswo an, so daß nach wenigen Minuten eine neue Figur, der vorigen ganz unähnlich, entstanden war. Er hatte ausgehört zu murmeln und betrachtete die irreguläre Gestalt von allen Seiten, als wenn er einen Augenpunct aufsuchte, von welchem sie sich zusammenhängend und bedeutend gestaltete. Er sah dem Dichter scharf ins Auge und sagte: Ihr habt einen Verlust erlitten, der Euch sehr empsindlich fällt.

Berluft? fagte Jener; bag ich nicht wüßte.

Richt an Geld, antwortete ber Magier, aber bies graue Kreuz, bas hier neben Eurer Figur liegt, zeigt es mir an und karm mich nicht täuschen.

Recht! sagte Marlow jetzt, ich entsinne mich. Und werbe ich wiederfinden, was ich versor?

Der Berluft, fuhr ber Wahrfager fort, ist Gewinn für Euch, wenn Ihr ihn zu nuten versteht; sucht ihn nicht wiesber, es könnte Such verberblich werben.

Als er noch einiges Allgemeine bemerkt hatte, raffte er die Blätter wieder zusammen, mischte sie von Neuem, ließ Green abheben, legte sie eben so wie vorher in Kreuz und Stern, und sing dann an, eben so zu murmeln und zu laufen, indem er die Zeichen hastig in eine andere Gestaltung warf. Es zeigte sich jetzt, daß seine leise gesprochene Formel ihm eine Regel vorschrieb, die wieder von den Blättern, wie der Zusall diese gelegt hatte, abhängig war; denn die Figur, die sich jetzt bildete, war eine von der vorigen völlig

verschiebene, die noch weniger Regel und Sinheit darstellte. Der Zauberer schritt jetzt auch viel länger unentschlossen hin und her, und es schien, daß es ihm sast unmöglich salle, einen Zusammenhang oder Anfangspunct zu entdecken, von welchem aus er seine Weissaung beginnen könne. Endlich stand er still und sagte: Ihr habt ein großes Glück und einen wahren Freund gefunden, aber beides muthwillig von Euch gestoßen.

Gewiß nicht, fagte Green lebhaft; barin irrt Ihr.

Also noch nicht? suhr Jener fort, ohne gestört zu werben; so hütet Euch, daß es nicht sogleich geschehe. Ich beachtete ben Charakter bort nicht, ben ich seitwärts habe legen müssen. Ihr habt schon viel Glück und Unglück überstanden. Jest aber habt Ihr dieses wohl überwunden, wenn Ihr es nicht freiwillig aufsucht.

Dem britten Gegenwärtigen wurden hierauf die Zeichen eben so gelegt. Doch ehe er noch einige Minuten seine Formel leise gesprochen und den Stern verändert hatte, rief er aus: Was? schon zu Ende? Und so plöglich formirt sich von selbst diese liebliche, symmetrische Figur? Ei, junger Mann, wer Ihr auch sehn mögt, Ihr wandelt jett auf dem rechten Wege und das Glück reicht Euch die Hand.

Der ungeftime Marlow wurde ungebuldig und warf die Blätter durch einander, indem er sagte: Laß diese allgemeinen Phrasen, die mehr oder minder auf die ganze Belt passen, nimm dieses Goldstück und sage und etwas Bestimmteres. Und damit es Dir leichter werde, so wisse, Du stehst drei Schriftsteller vor Dir, nenne sie Dichter, wenn Du willst, und es ist unter und die Frage entstanden, von wem der hier Gegenwärtigen die Nachwelt sprechen werde, wessen Bemühungen den Kranz des Ruhmes davon tragen und am längsten zur Freude der Belt dastehen und dauern mögen.

Friede mit den Geduldigen! sagte der Wahrsager; nach Eurem Zorne und Schelten müßt Ihr Euch hier für den Bornehmsten halten und des Kranzes wohl schon gewiß sehn. Dann solltet Ihr aber meine Schwelle nicht betreten haben; denn Keiner muß sie überschreiten, der die Gewißheit schon mit sich bringt. Auch müßt Ihr in meiner stillen Wohnung jene geheimnisvolle Regel achten, der ich mich selber unterwerse; wer mit thrannischer Hand in diese Ordnung der Blätter greift, zerstört die Geisterlinien schmerzhaft, die sich in meinem schauenden Gemüthe wie Strahlen ausbreiten, und hemmt meine Kunde. Könntet Ihr das unsichtbare Kunstwert gewahr werden, das sich vor meiner innern Schauung entsaltet, Ihr zerrisset es so wenig, wie eine Leinwand, auf welche Tizians Pinsel seine Farben legte.

Handle, sprich, rief Marlow, ich will Dich nicht wiesber stören.

Jener nahm bie Blätter, faltete fie auf einander, blies einigemal barüber hin und lispelte, mit einer folchen Miene ber Andacht, als wenn er bie Berletten mit neuer Beibe entfühnen wollte. Nun mifchte er viel langer als vorher, ließ Alle nach ber Reihe abbeben, und vermengte bie Beichen jedesmal von Neuem, worauf er fie dann in brei verschiede= nen Theilen, vor jedem ber Fragenden, in abgesonderten Figuren ausbreitete. Als er hiermit fertig war, fing feine Formel und ftille Rechnung wieder an, er rif bier ein Blatt ab und fette es bort an, fo daß nach turger Beit die Figur, welche für Green bestimmt war, verschwand. Die vor Marlow lag unordentlich, die vor dem Unbekannten in einer klaren Regelmäßigkeit; balb, indem die Rechnung fortging, hatte ber Lette auch alle Blätter Marlow's gewonnen, die in geordneten Rreisen eine wundersame, scheinbar verständliche Figur bilbeten. Als biefe Operation vollenbet mar und ber Magier

sein Werk lange und aufmerksam betrachtet hatte, nahm er, wie mit bemüthiger Geberde, sein Barett vom Haupte, schaute den unbedeutenden Fremden scharf an und sagte: Dieser junge Mann, wer er auch sehn mag, ist vom Schicks sazu bestimmt, den Kranz des Ruhmes zu tragen, er wird genannt werden, wenn Ihr längst vergessen seid, und dassenige, was er jetzt schon gedichtet hat, wird Jahrhunderte überdauern, der späteste Enkel wird sich seiner freuen, und das Baterland wird auf seinen, jetzt noch unbekannten Namen stolz sehn.

So feierlich er auch biefe Worte gesprochen hatte, fo wirkten sie bennoch so unwiderstehlich auf die Lachluft ber beiben Dichter, bag bas fleine Zimmer von ben schallenben Tonen erschüttert wurde, indeg ber Unbekannte, boch erröthend, rudwärts und fo tief in fich verfunten ben Boben betrachtete, bag er weber bie ausgelaffenen Lacher noch ben Propheten zu bemerten ichien. Beim beiligen Georg! ichrie Marlow auf und schlug mit ber Faust so heftig auf ben Tifch, baf alle jene bunten und leichten Blätter burch einander tangten, die Prophezeihung hat fich in einen trefflichen Aberwits aufgelöft! Run, Schreiber, mas fagt 3hr bazu? So hoch feid Ihr und Eure Scripturen noch niemals aeehrt worden. Es ift glaublich, baf bie Acten, die Ihr gestern abschriebt, eine ziemliche Weile aufgehoben werben. D Thor, alter, blöbfinniger Thor! Und wir noch größere Rarren, mühfam in diefe Bude bergulaufen, um gemeinen Trug und Albernheit einzuhandeln! Aber zu fehr, alter Schwarzkunftler, habt Ihr Guch bloggegeben, und ich werbe mich bie Mühe nicht verbriegen laffen, bie bumme, thorichte Menge zu enttäufchen.

Thut, was 3hr wollt, Berblenbeter, Uebermüthiger! rief ber Magier im heftigen Zorn, indem er sein Barett

wieder mit majeftätischer Geberde auf fein Saupt warf. 3hr entriegelt bas Gefängniß meiner Lippen, fo bag ich nun bie Borte, Die ich wie Berbrecher in meinem tiefften Bufen verichlossen hatte, bervor treten laffe, um bie Röthe von Euren Bangen, ben Glanz aus Enren Augen zu verjagen. Bas fümmert mich Euer Ruhm, was Eure hinfälligen Werke, ba Euer Leben ja felbst noch hinfälliger ift? Go haben mir Diese verachteten Figuren, so die Liniamente Eures Angesichtes gewahrsagt. Wo Du, Großer, Deinen Ruhm und Dein Glud suchft, ba wirst Du Deine Demüthigung arnten; jener Lacher bort wird morgen schon und übermorgen die heutige Stunde vergeblich jurud munichen; ja, Diefer Monat nicht, nicht die fünftige Woche wird gang verschwunden febn, fo hat Euch ein frühzeitiger Tod eingeholt, und Bergeffenheit und Schmach mit bem grinfenben Antlit schwingen über Eure Leichname bie buftern Fahnen. Den Berrifden bort wird ein gewaltsamer Tod babin raffen, wie auch sein finstrer Blid, jene unglückichwangere Falte in ber Stirn verkundigen. Run fo lacht boch, Ihr Elenben, freut Euch boch Eures Bites! bie Nacht ift noch lang, bis Euch bann jene emige in ihren fcwarzen Mantel hüllt, aus welcher kein Entrinnen ift, und in ber fein Morgenroth von Fröhlichkeit und Luft, Wits und Scherz jemals wieder aufdämmert.

Alle waren still und ernst geworden, Green und Marslow hatten die Farbe verloren und gingen blaß und nachsbenkend die hohe Treppe hinunter und über den Hof zur dämmernden Gasse. Der Unbekannte eilte mit einem einssachen, höslichen Gruß nach Hause, tief in Gedanken verssenkt. Marlow erhob draußen den Blick und sagte: In künftiger Woche gehe ich zu Lord Hunsbon. Schlage Dir, mein schwacher Freund, die Abgeschmacktheit völlig aus dem

Sinn. Wer wollte an bergleichen Fraten nur eine Minute seines heitern Lebens verlieren?

Du bift selbst mehr erschüttert, sagte Green, als ich Dich jemals gesehen habe. Man sollte sich mit berlei Teusselszeug niemals einlassen; wird es einmal aufgerührt, so sassen die Mühlräber bes aberwitzigen Getriebes auch den Stärksten und Entschlossensten. Das ist es ja eben, daß das Fundament unsers Lebens auf Narrheit ruht; werden die Grundsteine von der Thorheit erschüttert, so wankt unser Besen, dünken wir uns auch vorher noch so stark. Lebe wohl, meine Emmy wird mich schon seit lange erwarten.

Dhne noch etwas zu sagen, schlenberte Marlow tief sinnend die öbe Gasse hinunter, und als Green sich wieder dem belebteren Theile der Stadt näherte, schlug ihm in der Finsterniß plöglich eine weiche Hand auf die Schulter und fragte: Nun, wohin, alter Junge?

Gott bewahr' uns, rief Green, vor Feen und Elfen! Jeden Geist hätt' ich eher erwartet, als Dich wieder zu sehen, Du gottloses Kind, Du unglückliche Billy.

Warum unglüdlich? fragte fie schäfernd, indem fie fich an feinen Arm hing.

Deines Standes und Deiner Berirrung wegen, sagte Green, und strebte vergeblich, sich von der Sünderin los zu machen.

Daß ich Dich so lange nicht gefehen habe, fing sie von Renem an, war boch wohl nicht meine Schuld?

Rein, antwortete er; nur meine Armuth; benn als Du sahest, daß Du mich ganz rein ausgeplündert hattest, versichlossest Du mir hübsch tugendhaft Deine Thür und ließest Dich verläugnen.

Das ist eben nicht wahr! rief sie freundlich zurnend; hab' ich keine Berwandten, keine Schwestern? Kaun es sich

nicht fügen, daß eine von ihnen töbtlich frank wird und ich sie verpslegen muß? — Sieh, Alter, ich wohne noch hier, in dem vorigen Hause. Komm doch einmal nach langer Zeit wieder binauf.

Ich kann nicht, rief Green aus; ich will, ich barf nicht! Ei Du willst, schmeichelte sie, nur um Abschied von mir zu nehmen, wenn Du mich boch so treulos verlassen wirst. Nur eine einzige Abschiedsminute; die habe ich doch wohl an Dir noch verdient. Du sollst nur meine Einrichtung sehen, und wie schön ich alle Deine Bücher, in saubern Bänden, da hingestellt habe. Diese machen ja seit lange meinen einzigen Trost aus. Dein Bild hängt immer noch an dem alten Platz, und täglich wird es mit Lorbeer oder frischen Blumen bekränzt. Du weißt doch, daß morgen Dein Geburtstag ist?

Morgen schon? fragte ber überraschte Dichter.

Sieh, fuhr sie mit der süßesten Stimme fort, das weiß ich besser als Du, so sehr ist Dein Leben mit meinem unsglücklichen Herzen verwachsen. Nun komm, nur einen Augensblick! Ich verspreche Dir, ich will auch nicht einmal einen Kuß von Dir verlangen. — Die Thränen unterbrachen sie.

Ich gebe nach, sagte Green, ob ich gleich recht gut weiß, baß ich es nicht thun sollte. Aber bann mußt Du auch getröstet sehn, und mich ruhig und auf immer ziehn laffen.

Will ich benn etwas Anberes? schluchzte sie; kann ich benn, wenn ich Dich liebe, irgend was als Dein Glück wolsen? Und was kummert Dich auch mein Clend?

So traten sie in das kleine, vertrauliche Zimmer, das grillenhaft ausgeschmudt und an den Wänden mit wollustigen Gemälden verziert war. Sie ließ sich auf das Rubebett fallen, nahm die Laute und sang eins jener zarten Lieber Green's mit rührender Stimme, das er selbst im vorigen

Jahre für sie gedichtet hatte. Das ist nun Mes, Alles vorbei, sagte sie bann; jetzt bist Du ein stiller, ein ordent- licher Mann, ber zur rechten Zeit nach Hause kommt.

Green fag ihr gegenüber und klimperte auf ber Laute.

Was seid Ihr Männer doch für Wesen! suhr sie schwatzend fort, indem sie ihn zärtlich ansah; erst vergöttert Ihr uns wegen unsers Leichtstuns, wegen unserer wandelbaren Laune, schmält auf das Alltägliche und Shrbare, und kehrt dann doch mit Reue zu diesem zurück. Ist denn ein Ruß, halb gegeben, halb gestohlen, nicht viel süßer? Ich meine, wenn ich ein Mann wäre, würde mir ein Mädchen um so mehr gefallen, das ich immer wieder, so oft ich in ihr Zimmer träte, durch neuen Liebreiz gewinnen und sesseln müßte. Jetzt heißt es bei Dir: Liebe mich! und Du mußt gehorchen.

Ich muß gehen, sagte Green und stand auf, jetzt gieb mir ben Abschiedskuß.

Das ist gegen die Abrede, rief sie und sprang muthwillig zuruck. Er lief ihr nach und sie jagten sich lange lachend im Zimmer herum. Er ergriff sie endlich, seine Hände hielten sie fest, sie konnte nicht weichen, ihr Gewand hatte sich beim Ringen verschoben, und mehr als ein Kuß ward erbeutet.

Er tam in biefer Racht nicht in fein Baus gurud.

Der Squire hatte schon alle seine Sachen nach seiner neuen Wohnung schaffen lassen, und war im Begriff, vom Gasthof und dem redseligen Wirth Abschied zu nehmen. Er lehnte sich jest aus dem großen Fenster und überschaute das. Gewimmel der lebhaften Straße. Indem er die mancherlei schnell vorüberwandelnden Gestalten musterte, dünkte ihm,

baf er unter biefen feinen entlaufenen Bagen mabenabme. Er war in anderer Rleibung und trug ftattlich einem fconen weiblichen Befen ben Racher vor, bie, nach ihren Beberben und farbigen Gewändern, ben bornehmeren Courtisanen qugehörte, die meiftentheils in ben Borftabten, in zierlich eingerichteten Saufern ihr Wefen trieben. Was ihn etwas irre machte, war nicht nur, bag ber Burfche in gang anbern Rleibern ging, sondern bak er auch ein gewiffes freches Wefen angenommen hatte, welches feinem ebemaligen fcbüchter= nen und bäurischen Betragen völlig entgegengefest mar. Er wollte schon hinab eilen, um bie Beiben zu verfolgen, als er burch einen ungebeuren Tumult am Fenfter festgehalten wurde, ber sich die Strafe berunter malate. Das verwor= rene Gefdrei ber Menge war fo beftig, bag, burch Neugier aufgeregt, aus allen Rebengaffen, so wie von ber entgegengesetzten Richtung, Bollemaffen in großer Gile berbei fturgten, um die Neuigkeit zu erfahren und an dem Tumulte Theil zu nehmen. Der Wirth tam angstlich in bas Zimmer gelaufen, um bie Urfach bes Gefchreis zu erforschen, und zu feben, ob er etwa Thur und Fenfter verschließen muffe. Denn nach bem wiederholten Toben und Geschrei mußte er fürchten, daß ein Aufruhr des gemeinen Bolles entstanden fei.

Balb kam die Hauptgruppe näher, und der Squire unterschied zu seinem Erschrecken sogleich jenen bleichen, absemagerten Schulmeister Coppinger und Arthington, seinen unflugen Better. Beide schrien, so laut sie es nur vermochten: Bekehrt, bekehrt Such, Engländer! thut Buße! das Gericht des Herrn ist unterwegs; der Richter der Welt liegt noch ruhend, hier nahe bei in Broken-Wharfe, und erwartet den Ausgang des heutigen Tages; uns, seine Apostel, sendet er mit den Burfschaufeln voran, die Tenne zu reinigen. Ich, rief Arthington, bin der Bote der Barmherzigkeit; höret

Digitized by Google

heute noch einmal und jum letten Mal meine Stimme! Jener, Coppinger, ift ber Bote bes Zorns, ber Euch in Eurer Halsstarrigkeit zermalmen wird.

Sie wollten unter biefem Gefchrei weiter vordringen, aber es war ihnen unmöglich, so heftig war ber Andrang bes Bolkes und so groß die wogende Masse, die sich immer bichter und tobenber um fie fcblog. Bor bem Gafthofe ftand ein leerer Rarren, von welchem ber Wirth eben Wein abgeladen hatte; biefen bestiegen jest die Propheten, um von bort gehört zu werben und ihre Reben an bas Bolf zu halten. Arthington verfündigte ihnen nun, daß der Deffias ba fei, ber bie reine ungefälschte Kirche stiften werbe und jenen Bötendienft verbannen, ber fie jest entstelle. Die Ronigin tonne, wenn fle fich befehre, in Rube fort regieren; auf jeden Fall aber mußten ihre bofen Rathgeber, vor allen Burleigh, ber Oberschatzmeister, bem Berberben überliefert werden. Das Bolt beantwortete ihre Reden mit Beifall und Gefchrei, einige Reiter, Die im Saufen eingeklemmt maren, wollten zur Rube ermahnen und ben Aufrührern ihren Frevel verweisen, aber ein allgemeines Toben, ein schreckliches huffghrufen und Drangen und Stofen übertonte und verwirrte fie; Die Fernstehenden fragten, forfchten, Die Rabern suchten zu antworten, bie Propheten, ohne gehört zu werben, baten, daß man ihnen Blat machen möchte, weil fie noch burch bie gange Stadt gieben mußten, um bie guten Bürger gur Buge zu ermahnen, indeffen ein Sheriff mit Conftabeln burch bie undurchbringliche Mauer bes Bolle fich Blat ju brechen ftrebte. Der Squire eilte hinunter, ergriff fcnell feinen Better, ber in ber Berwirrung nicht vermißt murbe, und führte ihn burch bas Haus nach einem bunkeln hinterftubchen, wo er ihn alsbald einschloft. 3ch bante Dir, guter Better, sagte ber erhitte Rebner, baf Du Dich ber guten

Sache so eifrig annimmst; wuste ich boch, daß die Bekehrung, wie ein reißender, übertretender Strom, Dich plöglichergreisen würde; so kann ich nun sogleich aus dem Hinterhause in die Gasse dort, und von da meinen göttlichen Beruf durch die übrige Stadt fortsetzen.

So ist es nicht gemeint, sagte ber Squire; warte hier, bis bas größte Getümmel vorüber ist, und bann, Wahn-wiziger, rette Dich, so gut Du kannst.

Rleingläubiger! rief. Arthington und lächelte mit Berachtung; glaubst Du beun, daß ich wahnsinnig genug gewesen wäre, mich in dieses große Unternehmen einzulassen,
wenn die Möglichleit einer Gesahr da wäre, daß mir auch
nur ein Haar gekrümmt werden könnte? D Ihr Rurzstichtigen, Ihr an allen Sinnen Berstümmelten! Du willst also
nicht glauben, bis Du das Bunder siehst und sühlst? Aberdann wird es für Dich, so wie für die übrigen Verstockten,
zu spät sehn.

Dein Schulmeister, sagte ber Squire, ist in biesem Augenblid gewiß schon ergriffen und es endigt mit ihm wie mit Dir, Better, in Thburn.

Laß sie uns greifen, rief ber Schwärmer, laß sie uns zum Hochgericht führen, ja schon die verderbliche Schnur um den Nacken legen, und Du wirst mich bennoch laut und herzlich lachen sehen. Auf einen einzigen Wink meines hohen Meissters, ein Wort von ihm, und es stürzen sich aus den himmelsräumen die tausend heeresschaaren der Engel, die ihm bienstbar sind, und ihn und uns unter den harmonischen Tönen ihrer bewegten Fittige hinauf oder in die Ferne tragen. O Ihr Armen! Ihr nur dauert mich, denn jest seid. Ihr Alle verloren.

Warum? fragte ber Squire.

Satten sie Buge gethan, fuhr ber Brophet fort, so ma-

ren die schlimmen Räthe abgesetzt, und die Königin hätte nach unserer Anordnung ihre Regierung eingerichtet. Nun aber wird eine Tobsucht über alle Einwohner dieser erbarmungswürdigen Stadt hernieder fallen, sie werden sich selber nicht erkennen, Jeder wird den Zweiten sür seinen Feind ansehen, und so müssen sich Alle wie wüthige Tiger und Löwen selbst unter einander aufreiben und zersleischen. Da wird sehn Heulen und Jammern, Fluch und Zeter, Berzweisseln und Hohnlachen. Babels Berwirrung wird sich, nur blutig und fürchterlich, wiederholen. Und dann erscheint Hadet in den Wolken und sieht triumphirend in die Zersstörung hinab, und wir an seiner Seite richten die Bersdammten, und das neue Jerusalem wird dann gegründet.

Bahrscheinlich, sagte ber Squire, wird Hadet, als bas Haupt biefer elenben Berrätherei, schon im Gefängniß sitzen und als bas erste Opfer fallen.

Er? Hadet? ber Allmächtige? schrie ber ereiferte Brophet; ei, Better! Better! wie bist Du doch gar so dumm und ohne alle innere Offenbarung, und könntest die Lehre, Besserung und Dein Glück doch aus so naher Quelle schöpfen, da ich Dein Blutsfreund bin! Er gefangen? Er beschädigt? Eben so leicht könnten aus diesen todten Mauern Weinreben hervor sprossen, eben so leicht könnten Sonne und Mond wom Himmel sallen, und draußen im Park als fremde Wunsberdinge spazieren gehen, eben so leicht siele die Klust zwisschen Himmel und Hölle ein, ja eben so leicht könntest Du ein vernünstiger Mann und wie unser eins werden.

Laß es gut sehn, wir wollen über diese Buncte nicht streiten, sagte ber Squire; komm jetzt durch diese Nebensäßchen, daß Du so in Dein Haus, und wo möglich dann schnell aus der Stadt schlüpfen kannst. Halte Dich irgendwo in der Landschaft auf einige Zeit verborgen, bis der ungluck-

liche Handel wieder vergeffen ist, und vielleicht magst Du so Dein Leben erhalten, und in Zukunft einmal, in ruhigern Zeiten, Deine Bernunft wiederfinden.

Sie schlichen durch die Gassen, die bort nur wenig lebhaft waren, man hörte aber von jenseit noch das Gettümmel
dumpf aus der Ferne. In der Nähe der Wohnung Arthingtons nahm der Squire von diesem Abschied, indem er
ihn noch einmal ermahnte, die günstigen Umstände zu benatzen und sich eiligst aus der Stadt zu entsernen. So
wie der Freund fortgegangen war, kehrte der Better kurz
wieder um und bog in eine andere Gasse, um sich der Scene
des Tumultes zu nähern. Als er in die größere Straße
trat, kamen ihm Gerichtsdiener entgegen. Nicht wahr, redete
er sie an, Ihr sucht den Propheten der Barmherzigkeit?

Richt anders, erwiederte der Anführer; könnt Ihr uns vielleicht anweisen, wo wir den Narren und Bösewicht habhaft werden können?

3ch bin es felbst, fagte Arthington freundlich lächelnb.

Selbst? rief Jener erstaunt; mun, um so besser, daß Ihr uns ber Mühe überhebt. Ihr mußt sogleich mit uns ins Gefängniß.

Wirklich? fragte ber Prophet lachend; nun, wenn Ihr es fo meint, ich kann auch nichts bagegen haben.

Um so gludlicher, wenn wir einander so freundschaftlich verstehen. Euer sauberer Schulmeister ift auch schon festgenommen, und der Hadet wird uns ebenfalls nicht entgeben.

Ihr armen, armen Menschen! rief ber Prophet, wie seib Ihr boch so über alle Magen unglückelig!

Ihr seib schlimm baran, fagte ber Anführer, bemüht Euch nicht, uns zu bedauern, benn Euch Allen ist ber Galgen gewiß genug.

Wo wächst der Banm, fragte Arthington, der uns tödten tönnte?

Er ist längst gewachsen, antwortete Jener lachend, und ausgewachsen, ein hübscher, stämmiger Bursche, da draußen in Thburn, der Euch nicht wird fallen lassen, wenn er Euch erst einmal in die Arme genommen hat. Gewiß, Ihr werdet eine angenehme Bekanntschaft an ihm machen, und Ihr mußt Euch recht gut ausnehmen, wenn Ihr dort paradirt.

Elende Spötter! sagte der Prophet, sie mit Bliden betrachtend, in denen sich Berachtung und Mitleid mischte; wie wird Euch senn, wenn Ihr mich in meiner Herrlichkeit erblickt!

Sie führten ihn laut lachelnd fort, indem sie sagten: Solche fräftige Sehnsucht nach dem Galgen haben wir noch an Reinem wahrgenommen.

Die unglückliche Emmy hatte seit jenem Abende ihren Gatten nicht wieder gesehen. Sie war in der Nacht unter Angst und Thränen wach geblieben, und am Morgen hatte sie Boten zu allen Bekannten gesendet, auch in den Gasthof, um von ihm zu ersahren; aber alle kamen ohne Nachricht und Trost zurück. Sie würde geglaubt haben, er sei umgekommen, wenn nicht der arme Wirth Green's, bei dem er vormals gewohnt hatte, ihr in guter Meinung das Gerücht überbracht hätte, daß einige Bekannten ihren Freund mit einem schönen, aber übel berusenen Frauenzimmer hätten über Land sahren sehen. Einige wollten in Greenwich, Andere in Richmond von ihnen gehört haben. Da nun schon mehrere Tage verstossen waren, konnte man so viel wenigskens für ausgemacht annehmen, daß Green nicht die Absicht habe, zu seiner Familie zurück zu kehren.

In Traner und Thränen fand ber Squire die arme Gattin und den unmündigen Sohn. Ach, lieber fremder Mann, rief ihm dieser weinend entgegen, der Bater ist uns wieder verloren gegangen; tröste die Mutter, sie will sterben und auch von mir gehen.

Der Freund erkundigte sich nach den nähern Umständen, und als er Alles ersuhr, war sein Gesühl unentschieden, ob er mehr mit der Frau leiden, oder über den so leichtsinnig Berblendeten zürnen solle. Endlich siel ihm ein; daß Green dennoch vielleicht auch diesen letzten Sturm überstehen möchte; nur müsse man dafür sorgen, ihn, so wie er zurück gekehrt sei, gleich auf das einsame Land hinaus zu schaffen.

Und glaubt Ihr, antwortete sie, daß damit wirklich etwas gewonnen sei, daß ich mich bei einer so eiligen Anstalt beruhigen könne? Es zeigt sich ja nur zu deutlich, daß er unter einem unglücklichen Banne, in einem verhängnissvollen Bauber lebt, den er niemals zerbrechen kann. Was es in seinem Geiste und Herzen ist, das ihn so über die Schranken der Natur hinüber reißt, daß er sein Glück und seine Ruhe von sich wirst, begreise ich nicht; denn ich weiß im voraus, er selbst wird diese Flucht auf das Bitterste berenen; ja schon jetzt in diesen Minuten ist ihm nicht wohl, und dennoch verfolgt er seine Laufbahn. Daß er aber so schnell nicht umkehrt, sehe ich daraus, daß er Alles, was ihm von Eurer Großmuth noch übrig war, von jenem Kaufmanne sich hat auszahlen lassen.

Reiset der Bater so gern? fragte der Knabe; warum nimmt er mich denn niemals mit?

Dein Bater ist — rief ber Squire zornig, aber er brach gerlihrt ab und sagte: Ach! armes Kind, er ist Dir kein Bater.

Ja! rief ber Rleine heftig aus, er ift und bleibt unfer

Bater. Wir haben niemals im Hause einen andern gehabt. Und die Kinder müssen um den Bater weinen, so gehört sich's. Sie sagen Alle, der Bater ist unartig, und darum will die Mutter, daß ich desto artiger werde. Mutter, lache doch nur einmal wieder! Du weißt wahl, dann gefällt mir der böse Großvater, dann fasse ich meine Puppen draußen wie lauter Brüderchen an, und ich din so lustig, wie der König von Frankreich. Aber Mutter weint zu viel, das Lachen ist nur wie das Wetter gestern, wo auch den ganzen Tag die Sonne nur ein Augenblidchen schien. Und doch kann sie recht schön lachen, schwatzte der Knade weiter, indem er sich an den Fremden schmiegte, die böse Mutter, wenn sie nur will; gar anders, als Großvater zu Hause, der immer verdrüßlich ist.

Bergebt ihm, sagte Emmy, bas Herz möchte mir oft bei seiner lieben Albernheit brechen.

Theure, liebe Frau, fagte der Squire gerührt, am besten, wir sprechen von Green gar nicht weiter. Wie Euer Edelmuth, Eure Liebe ihn entschuldigt, das weiß ich; ich kann Euch darin nicht beistimmen, schelten darf und mag ich in Eurer Gegenwart nicht, und darum werde er nicht genannt, der diese kostbaren Thränen aus diesen Augen so gewissenlos strömen macht. Ihr müßt geschützt werden, das ist die Hauptsache. Ich werde dasur sorgen, daß Ihr auf anständige Art zu Euren Eltern zurück kehrt; — wenn Ihr außerdem meine Hülse, meine Freundschaft annehmen mögt —

Ihr habt ichon zu viel für uns gethan, fiel ihm Emmy ins Wort.

Rimm, Kleiner, rief ber Squire, — aber stört micht, eble Frau! — Er gab bem Knaben einen Beutel mit Gold. Ihr mußt hier noch Manches zu bezahlen haben, Ihr braucht bies und jenes, bevor Ihr reifet.

Dhne Dank abzuwarten, entfernte er sich; aber auf ber Strafe traten ihm unerwartet die Gerichtsdiener entgegen, die ihn schon aufgesucht hatten, und ihn nun ebenfalls ins Gefängniß und zum Berhöre führten, weil man erfahren, daß er mit Arthington verwandt sei, auch diesen öfter gessprochen, und sogar den Hadet in seiner Wohnung bessucht habe.

Emmy war mit ihrem Knaben abgereiset und der Squire war einigemal wegen seines Berhältnisses zu Arthington und Hadet verhört worden. Der Prozeß mit diesem war schnell geendigt, er ward als Berräther hingerichtet, und dasselbe Bolk, welches seinen ausgesendeten Apokeln zugejauchzt hatte, sah jeht mit lärmender Freude seinen schmachvollen Tod an. Der Squire, dessen Unschuld die Richter einsahen, wurde bald wieder loszesprochen, und es ward ihm vergönnt, seinen Better im Gefängnisse zu besuchen, den er in einem sonderbaren, von seinem ehemaligen ganz verschiedenen Zustande antras.

Arthington gehörte zu jenen leicht beweglichen Gemüthern, denen es nicht unmöglich ift, schnell von einem Aeusersten auf das Entgegengesetzte überzuspringen. So hochmüthig, so sicher er gewesen war, so zerknirscht und domüthig erschien er jetzt. Er hatte seinen Richtern in den Berhören nicht die mindeste Ehrsurcht bewiesen, aber vor Hadet war er niedergefallen, um ihn anzubeten, der ihn auch, selbst wahnstnnig, mit seinen falschen Berheisungen von Neuem berauschte. Als jetzt der Squire in das Gesängnis trat, sand er den Unglücklichen in Thränen gebadet am Boden liegen. Ach! Better! theurer Better! rief er, Du gehst mir wie die Sonne in meinem düstern Kerker auf. So giebt es

also boch noch ein Wesen, bas fich um mich Aermften, ben ganz Berlornen, kimmert? Das ift Christenthum, bas ift Liebe!

Run, Du Armer, Schwacher, sagte ber Squire: wo sind jetzt Deine thörichten Hoffnungen? Borgestern ist der frevelnde Hadet hingerichtet worden, und gestern ist Coppinger im Gefängniß, in das er schon halb verhungert kam; vor Gram und indem er sich aller Nahrung enthielt, gestorben. Wo ist nun Deine Prophetengabe? Wo ist Dein Welterlöfer geblieben?

Spotte nicht, Better, rief der Trostlose, ermahne mich nicht weiter; denn ich habe mir selber schon Alles gesagt, seit ich die Hinrichtung des gottbosen Hacket habe mit ansehen müssen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, daß ein Mensch so grob betrügen könne, noch weniger aber, daß ein Anderer sich auf so grobe, handgreisliche Art betrügen ließe. Ich glande aber, daß eben das Feinere uns nicht so hintergehen würde, und so din ich denn verloren und in ein Irrsal gerathen, das ich niemals wieder gut machen kann. Nicht wahr, Better, ich hatte es so gut daheim? Man kann es sich nicht besser wünschen; da mußtest Du mich nach London schicken, damit der Satan hier sich meiner armen Seele bemächtigen und mir die Schnitze des Berderbens an meisnem Halse zuziehen könnte.

Beist Du es benn auch, suhr ber Squire fort, daß selbst alle Frommen von Deiner eigenen Secte Dich und den hadet verwünschen? daß Keiner Euch für Heilige oder gute Menschen anerkennen will? Bis jest ist die Thorheit der Puritaner noch in keinen öffentlichen Aufstand ausgebrochen, ihr Murren gegen Kirche und Regierung geschah nur im Stillen und hatte auch keine weitere Folgen; doch jest ist ein erschreckendes Beispiel gegeben worden, und es

ist keinem Zweisel unterworfen, daß man num gegen diese Sectirer strengere Maßregeln versuchen wird. Darum verstängnen Euch und Eure Thorheit alle diese Puritaner, aber sie werden doch vielleicht veranlaßt, wenn sie mehr gedrückt und gestört werden, als disher, in offenbare Unzusriedenheit auszubrechen, und so pflanzt sich wohl von dieser Stunde ein unglückseiger Kampf zwischen Unterthan und Herrscher fort, der in schwächern, in verhängnisvollen Zeiten von den schlimmsten Folgen sehn kann. Und alles dieses Unglück hat Dein und Deiner Freunde Aberwitz zunächst veranlaßt.

Lieber Better, erwieberte Arthington, bas Alles und noch viel Schlimmeres ift mir jest völlig gleichgültig und nichts weniger als wichtig, feit es mir flar geworben ift, baf es fich bier um meinen Bals handelt. 3ch gebore, bester, theuerster Better, ju gar feiner Secte mehr. Bas geben mich alle Buritaner und Brownisten an? die Bresbyterianer und Willefiten, und wie fie alle noch Namen führen, bie ungludlichen Leute, bie frembe Gier ausbruten wollen und nicht bebenten, daß ihnen Schlange, ober Truthahn, Bans, ober gar Bafilist, im Fall bie Brut gerath, unmittelbar in ben Schenkel beifen? Rein, mein geehrter Blutefreund, feit ich eingesehen habe, wie bumm ich gewesen bin, feit ich gefeben, wie fie mit bem Sadet umgegangen find, und dag mir daffelbe geschehen foll, ift mir in einer fo fürchterlichen Todesanaft Gebante, Gefühl, Glaube und alles . Ueberirdische fo völlig verschwunden, daß es mir fogar gleich= gultig ift, ob nur überall noch eine Seele in meinem Leibe ftedt. Blof um biefen und um meinen Bals ift es mir zu thun. D Better, wer noch niemals gehängt ift, bat gut schwaten. Nun ist es mir zwar auch noch nicht begegnet, aber im Sadet habe ich Alles felber mit erlebt. Rein, mein Rind, ich bin tein Buritaner mehr, ich bin gar nichts mehr, als ein Menfch, ber noch gerne länger sein Butterbrot effen möchte.

Deine beiben Schreiben, fagte ber Squire, in benen Du Deine Richter um Berzeihung bittest, Deine Irrthumer bekennst, bie Art aufrichtig erzählst, wie Du bist verführt worden, und Deine Reue so unverkennbar zeigst, haben, bas weiß ich, schon die beste Wirkung hervor gebracht.

Haben sie das? rief Arthington entzückt, sprang auf und umarmte seinen Better; o gesegnet sei dann die Feder, mit der ich schrieb, und dreimal gesegnet die Gans, von welcher diese heilbringende Feder genommen ist! Ach, Gänse, Gänse, Better, sie können auch in unsern Tagen noch arme Sünder, wenn auch kein Capitol mehr retten.

Ich bin, fuhr ber Squire fort, so glücklich gewesen, selbst ben Lord Oberschammeister Burleigh zu sprechen.

Richt wahr, fagte Arthington erfreut, ein ganz vorzüglicher Mann? Ein Mann, dem die Königin mit Recht ihr ganzes Bertrauen schenkt! O der einsichtvolle, treffliche Minister wird gewiß begreifen, daß England auch glücklich und ruhig sehn kann, ohne daß ich meinen armen Hals herzugeben brauche.

Er wurde von meinen Borstellungen gerührt, sagte der Squire; ich erzählte ihm, — und Du mußt mir schon vergeben, Better, einem Politiker gegenüber muß man selbst, auch manchmal der Wahrheit zuwider, politisch senn, — Dn habest von je an nur einen schwachen Geist kund gegeben, so sei es dem Berräther gelungen, Dich mit seinen thörichten Borspiegelungen zu berauschen, und Dein Unternehmen sei also vielleicht, wenn man sich Deiner erbarmen wolle, mehr Narzbeit als Berbrechen zu nennen.

Recht so, recht so, goldener Better! rief Arthington; ein Narr bin ich, ein ausgemachter Dummkopf, bas sind so

bie rechten Worte für die Sache. Du hast eine herrliche Redekunst! weiß ich es doch, daß Du mich von außen und innen kennst. Immer war ich ein Gimpel und Einfaltspinsel, man kann es nicht mehr sehn; mache das doch den Herren vom Rathe und dem hochverehrten Lord Burleigh so recht klar und deutlich. D Better, erinnerst Du Dich noch, wie ich schon in der Schule das Lesen nicht begreisen konnte? Wit den lateinischen Autoren ging es nachher noch schlimmer. Nichts konnte ich in Mathesi capiren; der corpulente Simplex hieß ich dazumal immer. Ruse doch alle die Streiche in Dein Gedächtniß zurück, daß die gütigen Herren mich mur aus dieser Todesangst nehmen.

Sie haben Deine Bestrafung, endigte der Squire, darum noch aufgeschoben, um zu sehen, ob 68 Dir mit Deiner Reue und Buße auch wirklich Ernst sei.

Rein Ernft? rief ber Gefangene: Better! follte mir ber Simmel aus biefen Mauern helfen, fieh, fo will ich bie Regierung, bie Königin und ihre Rathe fo ausbundig lieben, baß es faft eine Schande fenn foll. In Disputiren, Denten und Grübeln über Religionsfachen will ich mich fo menig einlaffen, daß ich eber glaube, mein ganges Chriftenthum geht von bannen und ich manble als ausgemachter Beibe umber. Was geht mich benn unfere Kirche mit allen ihren Bifcofen und Ceremonien an? Und wenn fie über bie gange Baulustirche, oben vom Kreuz bes Thurms, bis unten binab ein Chorhembe ziehen, fo foll es mich freuen, besonders wenn ich etwa die Leinwand dazu liefern und ihnen verkaufen müßte. Der allerbeste Unterthan in ganz England will ich werben, benn ich fühle bazu bie bestimmtesten Anlagen in mir. Rach London will ich auch Zeitlebens nicht wieder tommen, benn in folder großen Stadt wird ber einfache Menfc, ber lange auf bem Lande gelebt hat, nur gar ju leicht verführt. Ja wohl haben sie mich hier zum Apostel ber Barmherzigkeit gemacht, daß es zum Erbarmen ist. Better Goldmund, gehe nur hin und stelle das Alles meinen Richtern vor, so brühwarm, wie ich es Dir eben vorgetragen habe, bekehre die Leute mit Deinem Feuereiser, daß sie sich das verdammte Hängen und Hinrichten aus dem Sinne schlagen.

Der Squire verließ ben Unglücklichen, ber jett in seiner Bekehrung fast eben so thöricht sprach, als in seinem vorigen sündhaften Zustande. Er besuchte alle seine Freunde, die einigen Einsluß hatten, und suchte neue zu erwerben, um ben armen Wahnsinnigen von seiner Angst zu erlösen und aus seinem Gefängnisse zu befreien. Man schien auch zu glauben, daß für den Pöbel die Bestrasung des einen Aberwitzigen hinreiche, um abzuschrecken, so daß der Squire die Hoffnung fassen konnte, seinem Verwandten, der weder zu leben noch zu sterben geschieft war, bald seine Verzeihung anzukündigen.

Green hatte sich in London wieder eingefunden. Blaß, entstellt, in schlechten Kleidern, mit erloschenen Augen betrat er wieder die Straßen, und alle seine Bekannten verwunderten sich, wie er sich in kurzer Zeit so sehr habe verwandeln können. In dieser Gestalt schritt er, zum Erstaumen des Gastwirthes, bei diesem ein, setzte sich wieder an jenes Fenster und ließ sich, wie damals, eine Flasche Wein reichen. Auf alle Fragen des neugierigen Wirthes antwortete er nur mit stummem Bejahen oder Berneinen, und trank, so schien es, mehr, um seine trübe Laune nur irgend zu erheitern, als aus Wohlbehagen. Nach einer halben Stunde trat Marlow ebenfalls mit allen Zeichen einer stillen Berzweislung zu dem

Einfamen, ließ sich auch Wein geben und trank in eiligen Zügen, indem er den alten Freund nur obenhin begrüßte, so daß er sich gar nicht darüber zu verwundern schien, diesen wieder, nach der Abwesenheit mancher Tage, in der Stadt zu erblicken.

Green eröffnete das Gespräch mit den Worten zuerst: Da wäre ich nun wieder, von Gram zerstört, gepländert und, wie ich es wohl fühle, sterbend. Und so hatte unser Wahrsager, den wir verlachen wollten, wohl Recht. Jene Billy, die Dn auch kennst, zog mich wieder, der ich mich so sieher wähnte, in ihr Netz; sie mußte von meinem Gelde gehört haben. Wir sührten einige Tage hindurch, was die Leute ein lustiges Leben nennen; ich hatte die Hölle im Gerzen. Run ist mir wieder wohl, nun ich hier die letzten Schillinge verzehre, nun meine Frau wieder abgereiset ist, nun mein Wohlthäter mich verachtet; jetzt kann ich wieder als Dichter meine Begeisterung erwecken, schaffen, wirken, und das in der Phantaste und in Grillen suchen, wosür ich, es im Leben zu sinden, kein Geschied besitze.

Marlow sah ihn mit starren Bliden an, stand auf und ging im Saale auf und ab. Also Du bist nuu, Robert, sing er an, wieder auf dem alten Flecke? Du ließest Dich ja so gut zu einem reputirlichen Manne an; wie ist es denn nun doch so anders gekommen? Du ein Dichter? Wie ein armer Sünder stehst Du aus, der dem Gefängnisse mit genauer Roth entsprungen ist.

Draußen, in Glostershire, sagte Robert, mußte ich meine guten Kleiber lassen, als meine eble Geliebte mit viesen und meinem Gelbe davon gelaufen war. So wie Du mich siehst, hat mich ber Tröbler kaum noch für mein weniges Gelb ausstaffiren wollen. Es war bei dem Allen eine spashafte Reise. Wie ich wieder zu der dichterischen Weise gekommen

Bin? Wie ich nach meiner Betehrung zur alten Bilbheit wieber babe umfatteln mogen? Guter Christoph, als ich in Reavel war, ba hatten wir einen fo wilben Bengft, bag ihn tein Menfc reiten tonnte; ber Kräftigfte und Gefdidtefte in unferer Gesellschaft feste fich binauf, bas Thier rannte mit ihm bavon, und er brach ben Sals. Ich war in ber gangen Stadt ber ichlechtefte Reiter, ich hatte nie viel von Bferben gebalten und vermieb, wo ich nur tonnte, auch bas fanfteste zu besteigen; gegen bie Redereien und bas Gespott meiner Gefährten war ich gang gleichgültig, - aber nun, von bem Halsbrecher aufgemuntert, von aller Welt abgerathen, fowinge ich mich auf bas Roff, und fomit bie Bestie, bie schon ohne Anreiz unbandig genug war, mit allen Rraften geveitscht und gesvornt. Wir schoffen benn auch wie ber Blit babin und einen steilen Abhang hinunter, ich lag lange für tobt ba, und bie unfinnige Creatur hatte zwei von ben vier Beinen gebrochen. Sage, Marlow, find wir es felbft, Die folde weise Streiche ausführen? Und wenn wir es nicht find? - D weh! ber Wein wiberfteht mir auch, er schmedt bitter.

Marlow sang, umhergehend, Stellen aus alten Ballaben. Ja wohl, sing Green wieder an, ist das Leben ein solches unbändiges Ros, diesmal hat es mich so abgeworfen, daß mir alle Rippen erkracht sind. Wie oft bin ich schon mit dem Biebe gestolpert, wie oft ist es mit mir durchgegangen, den Zaum zwischen die Zähne nehmend, aber dennoch habe ich mich niemals auf den Esel der Tugend seten, oder den Wanderstad in die Hand nehmen wollen, um einen einsachen, demüttigen Wandel zu sühren. D Christoph, Freund, mein Geist ist so abgesagt und müde, Alles, woran ich nur denten kann, erscheint mir so abgestanden, schaal und nüchtern, daß ich Spases halber den ersten armen Sünder zum Narren

haben, und statt bes seinigen meinen Hals in die Schlinge steden möchte. Hast Du auch wohl schon die Empfindung gehabt?

Renuft Du ben Neid? rief Marlow.

Nein, sagte Green. — Es entstand wieder eine Paufe, nachher fuhr Marlow tiefstnnig fort: Bielleicht auch ist es die Bewunderung, die meine Natur nicht ertragen kann. Ich weiß es nicht zu nennen. Bosheit, gemeine Bosheit kann es doch wohl nicht senn.

Green hatte sich auch erhoben, und die beiden ganz verstimmten Freunde wandelten verdrüßlich im Saale auf und ab. Plötzlich rief Marlow den Auswärter und ließ ein Fener im Kamin anzünden. Friert Dich? fragte Robert. Seele und Phantasie sind mir erfroren, antwortete der mürrische Marlow. Als das Fener brannte, näherte er sich demselben und ließ aus seinen Taschen ein Blatt nach dem andern in den Kamin fallen. Green hatte es erst nicht beachtet, endlich ging er näher und rief im höchsten Erstaunen, indem er ihm die Hand seist sie? das sind ja Deine Gedichte! dies ist ja Dein neues Trauerspiel! Plagt Dich denn det Teufel persönlich?

Laß! rief Marlow, indem er sich den Arm frei machte und das letzte Papier mit Widerwillen in die Flamme schleuberte; er hat mich geplagt, daß ich mich für einen Dichter, für etwas ganz Besonderes hielt; aber er hat mich nun verslassen, eine Beschwörung vermochte es, mich armen Besessenen von dem bösen Geiste ganz frei zu machen.

Der erstaunte Green konnte sich in seinem Freunde nicht finden, er betrachtete ihn genauer, und wurde nun erst gewahr, wie zerrüttet, wie blaß, ja wie verzweislungsvoll er aussah. Mensch! rief er, vor Schreden einen Schritt zurückted's Novellen. II.

tretend, Du bift recht ernfthaft frank, ber Tob fiet Dir im Auge, wenn es nicht ber Wahnfinn ift.

Mes gleich, antwortete Marlow, mag kommen, was will, ich werbe es zu ertragen wissen. — Aber wir wollen und wieder nieder setzen, und ich will Dir die ganze Gesschichte umständlich erzählen, benn Du mußt ja doch erfahren, weshalb mir so seltsam zu Muthe ist.

Sie rudten die Stühle an den fladernden Kamin, und indem die Flamme, die am Tage mit bleichem Scheine leuchtete, ihren Glanz auf die beiden entstellten Gesichter warf, die mit ermatteten Augen vor sich hinstarrten, war es, als wenn von der Gluth zwei Leichname oder Sterbende noch blasser gefärbt würden.

Gestern Abend, fing Marlow an, war ich Mitglied eines großen und vornehmen Kreifes im Pallast bes Lord Hunsbon.

Richtig, fagte Green, so ist ja endlich Dein Bunfch erfüllt worden; auf diese Stunden hattest Du Dich lange schon gefreut. Ift Alles zu Deiner Zufriedenheit abgelaufen?

So sehr, erwiederte Jener, daß ich die ganze Nacht kein Ange habe zuthun können. Doch laß mich erzählen, Du wirst Alles erfahren. Du weißt, daß ich mir einbildete, der Lord würde ein Stüd von mir, vielleicht mein neuestes, spielen lassen, und ich sei recht eigentlich dazu eingeladen worden, damit man mich in einem Kreise ausgewählter Zuschauser verherrlichte. Ich hatte mir diese Thorheit so sest in die Gedanken geprägt, daß ich die Arkigkeit ganz natürlich fand, mit der mir Biele entgegen traten, ja, daß meine Sitelkeit vielmehr glaubte, es geschähe meinen großen Berdiensten noch viel zu wenig. Als das Stüd nun anhob, sah ich wohl, daß von mir nicht die Rede sei, sondern jenes alte Gedicht, das wir Alle längst kennen, war zu einer Tragödie verarbeitet, die Liebesgeschichte nämlich und der jämmerliche Tod von

Romeo und Julia. Aber, Freund, welche Tragodie! schon in ben ersten Auftritten, biefe Wahrheit und Ratur, biefer seltsame Eigenfinn, Sache und Charaftere gerabe so und nicht anders aufzufassen, und Alles durch den glänzenbsten Bit an verbinden; bann bie Leibenschaft felbft, die Boefie ber ernften Scenen, Die Liebe, und alle Gefühle rathfelhaft, wundervoll, wie volles flares Mondlicht über Feld, Bief' und burch ben Balb, Alles bis an bie Granze ber außerften Möglichkeit getrieben, und bann wieber fo gelinde in Die ebene Bahn ber Wahrheit, bes Natürlichen und Gewöhnlichen zurud geführt, um von Neuem burch Bunber zu erstannen; - ich sage Dir, Freund, Alles, Alles, was wir gebichtet haben, Alles, mas wir haben von Liebe und Leidenschaft verfündigen wollen, ift nur Stumperei gegen biefen austonenden Mund, ben eine gottliche Mufe burch ben füßeften ihrer Ruffe felbst begeistert hat.

Du übertreibst, sagte Green, ber ben Erzähler mit gros gen Augen aufah.

Ich wollte, erwiederte Jener mit einem tiefen Seufzer, Du hättest Recht. Nein, Narr, ich wollt' es dennoch nicht, denn so wäre ja diese herrliche neue Schöpfung nicht wie die Liebesgöttin aus dem Schaum der bewegten Wogen der unermeßlichen Dichtlunst und Leidenschaft empor gestiegen. Ia, Freund, ein Nebencharakter, Merkutio, dessen Scherz und Geist, die einzige wundersame Erzählung von der Feenkonigin Wah, ist mehr werth, als was wir je geschrieben habeit und schreiben können; was sage ich, wir? dieser zufälligo Nebenjuwel im Kranz des Gedichtes überherrscht an Glanz und Kostdarkeit Alles, was man dis jest auf dem englischen Theater gehört hat.

Sagt' ich's boch, antwortete Green, Dn bift im Fieber. Wo ber Selige, fuhr Marlow fort, ohne fich stören zu

Digitized by Google

lassen, nur in unsere vöstern Sprache viese lichten Tone gefunben hat? Wie ihm nur die fernsten, ungewöhnlichsten und bebeutsamsten Worte wie gehorsame Kinder entgegen laufen, und er dann so mit ihnen liebkof't und ste im zartesten Tanz regiert, daß himmelsgeister den Menschen beneiden milsen, der so etwas schaffen, oder auch im vollen Entzilden genießen kann.

Mein Freund, sagte Green bewegt, was Du sprichst, ist selber Poesie.

Die Rolle ves alten Mönchs, sprach der Dichter weiter, wie ist jedes Wort gefühlt, wie zart, bedeutungsvoll, Alles aus seinem Stande hergenommen, und so weich und liebevoll. Und wie wurde sie gespielt! Gin seiner Mann von mittler Größe, mit herrlichen Augen, der aber keine tönende Stimme hat, gab sie in einer so zarten Innigkeit, mit solchem Ausdruck der herzlichen Empfindung, so wahr das Alter, die Fucht des geistlichen Einsamen nachahmend, aber dabei mit solcher Würde, solchem Anstand und Adel, daß ich nur staunen, nur sehen much siehen konnte, und fast aller Worte bevandt war. Als ich nach einer großen Scene einen Nachdar frage, wer dieser herrliche Schanspieler sei, versnehme ich zu meinem doppelten Erstannen, er sei der Dichter selber, der dieses wundersamste Werk erschaffen habe.

Und ber ift?

Wirst Du es glauben, begroifen, Green? Einer von Henslow's gewöhnlichen Komödianten, ber ihm schon seit einigen Jahren um geringen Lohn bient, der auch schon Manches, so sagte man mir, ohne sich zu nennen, hat spieken lassen; ein Rame, der niemals ist gehört worden, kurz, ein gewisser Shakspeare.

Shaffpeare? wieberholte Green.

Ein gewisser? fuhr Marlow fort; ja, er wird gewiß

und immer gewisser betjenige sein, ber eine neue große Zeit ber Boeste stiftet und begründet. Ja, es muß dahin tommen, daß sein Rame ber lallenden Zunge des Unmundigen geläusig wird.

Mäßige Dich nur, fing Green au; am Ende ist es benn doch jener Schanspieler, mit welchem uns der einfältige Henslow neulich drohte. Wie ist es nur möglich, daß ein socher Genius zu diesem Tölpel geräth, und daß er so lange hat verborgen bleiben können! — Doch erzähle weiter.

Bie Schmerz und Luft, fprach ber begeisterte Dichter, verbunden war, wie bas Gemeine mit dem Eblen contrastirte und eins bamit wurde, indem es fich gegenseitig bebingte und erklärte, wie ber Uebermuth bes Lebens. Leichtfinn, bobe, göttliche Leidenschaft und Mügelnde Bernunft und Uebereilung endlich alle, alle, wie auf bem Bege ber Borsehung, in bas Grabgewölbe geführt werben, wo in ber Dunkelheit bes Grauens ber Karfunkel bes entzündeten Berzens um fo zanberischer glimmt, wie endlich Tob und Berföhnung, ber bochfte Schmerz und die Auslöschung alles irdiichen Schmerzes eins maren; bas mag ein Anderer, bem mehr Rebetunft zu Gebote fieht, versuchen, in beutliche Worte ju flechten, um die bunte Fulle ber Gebanten anschaulich zu machen, die mit taufend Gefühlen zugleich meine erstarrte Seele überftromten. Nur eins für Alles; ich habe eine Tragodie, ich habe bie Liebe bargeftellt gefehen; wonach meine Träume im angstlichen Schlafe rangen, ift in Die flarfte Birflichleit getreten.

Als es nun vorüber war? fragte Green.

Ich war vernichtet, sagte Marlow, mehr als das, benn nur jener Shatspeare könnte Worte für meinen Zustanb finden; mein Schmerz, daß mein Leben so an nichts verschwendet worden, daß ich selber nur Schatte und Rauch sein, spiegelte sich in der Seligkeit des Genusses und im Erkennen des fremden Geistes, und im zurücklitzenden Strahl war mir, als gehöre auch mir im Erkennen diese Herrlichkeit. Herrscht doch auch in diesem Gedichte neben seiner Größe eine so zurte Milde, eine so sanste Beicheidenheit, ja eine so süße Unschuld blickt, trop der Ausgelassenheit, hindurch, daß der Berfasser zugleich der beste und liebevollste aller Menschen, daß er bescheiden sehn muß; ja er kann nicht anders, denn was hat ein so selig begabter Geist noch zu wilnschen auf Erden?

Und wenn Dein Fieber vorüber ist, sagte Green, und wir das Ding beim Lichte besehen, so ist es eine Erscheisung, wie schon manche in unsern Tagen auftrat, bewundert, begafft, unbedingt gepriesen, und an der man denn doch anch die Fehler und Gebrechen erkannte, wenn sie nicht gar versessen wurde.

Das Rämliche, fagte Marlow beftig, biefelben Borte, flüsterte mir auch mein niederträchtiger Reid ein, als ich bas allgemeine Entzüden, die tiefe Rührung aller Zuschauer be- . mertte. Ich wollte mich damit tröften, und felber auf eine armselige Art wieder zu Ehren kommen. 3ch flichtete mich ans ber Gefellichaft, und ber Saushofmeifter, ber als Einhelfer gebient hatte, gab mir bas Manuscript. Dben in einem einsamen Zimmer faß ich und las bie ganze Racht und las wieder, und mußte immer mehr bewundern, benn Manches, was mir zufällig ober überflüffig erschienen war, gewann nun, bei genauerer Brufung, an Bebeutfamteit und nothwendiger Fülle. Diefer gute Baushofmeister gab mir noch ein anderes Gebicht, welches ber Berfasser noch nicht gang vollendet hat, "Benus und Abonis," um es in meiner nächtlichen Dufe zu lefen. Freund! auch hier, auch in Diefer füßen Erzählung, in biefer weichen Sprache und ber

wollistigen Schilderung, — in diesem berauschenen Gebiete, wo ich mich bis jest nach einem mir nur Aehnlichen umfah, — bin ich völlig, völlig geschlagen! O diesem Mann, der mehr als ein Sterblicher, ihm, das fühl' ich wie mein Leben, muß ich der innigste Freund, oder der allerbitterste Feind werden. Entweder ich sinde noch einen Weg neben ihm aus, oder ich erliege diesem Apollo, und er mag dann über meiner dahinzgestreckten Leiche die letzten rühmenden oder schelkenden Worte sprechen.

Meres, ein Mann von einigen breißig Jahren, trat jett zu ihnen in den Saal. Er war ebenfalls in der gestrigen Gesellschaft des Lords gewesen, und die Robe kam natürlich auf diese neueste Tragödie. Meres rühmte sie ebenfalls, wenn gleich nicht mit so kühnen Worten, als der seurige, aufgeregte Marlow, und fügte dann hinzu, daß er schon seit einigen Wochen die Bekanntschaft dieses Shakspeare gemacht habe. Er lobte bessen Beschenheit und Fleiß, so wie seine milden, gefälligen Sitten. Indem er ihn noch schilderte, rief er plötzlich: Dort kommt er, gerade hier auf das Haus zu, und mit ihm geht der junge Graf Southampton.

Marlow stürzte an das Fenster, Green eilte ihm nach, und Beiden entsuhr zugleich der Ausruf, denn ihnen war, als hätten sie ein Gespenst gesehen: Unser Schreiber! — Marlow schlug sich mit der flachen Hand heftig vor die Stirn, bedeckte dann beide Augen mit den Händen, und taumelte in seinen Sessel zurück. Green beobachtete bewegt, aber doch mit mehr Ruhe, die beiden Borübergehenden. Shakspeare war in Seide, bunt und sestlich gekleidet, der junge freundliche Graf nahm jetzt Abschied, weil die Diener ihm sein Pferd brachten. Der Dichter trat zurück und versneigte sich ehrerbietig. Nicht so! ries Southampton, indem

er ihm die Hand bot, die der Dichter herzlich schittelte, worauf ihn der Graf umarmte.

Er kommt boch nicht, nicht hieher? rief Marlow, gang auker sich.

Nein, sagte Green, er geht nach jener Ede; ein Bekannter, ein vornehmer Mann, wie es scheint, hat ihn zu sich gerufen.

Dem himmel fei Dant! fagte Marlow, mit einem schweren Seufzer; jest hatt' ich seinen Anblid, sein Gespräch nicht ertragen können.

Warum benn nicht? antwortete Meres, er ist freundlich und bescheiden; Ihr müßt ihn nicht verachten, theurer Marlow.

Berachten? sprach ber Dichter burch bie zusammengepreßten Lippen. — Ich — ihn verachten? Er stürzte hinaus, aber Meres blickte ihm so erstaunt nach, daß er einer Bildfäule gleich im Saale stand, benn er hatte gesehen, wie bem bleichen Marlow eine große Thräne aus den brennenben Augen gefallen war.

Auch Green ging gebankenvoll und mit gebrochenem Herzen nach seiner kleinen Wohnung, wo er ben alten Wirth wieder hatte auffuchen muffen, der ihm schon soust, so arm er selbst war, mitleidig ausgeholsen, und dem er aus Leichtfinn die Summe noch nicht bezahlt hatte, die er dem Unglücklichen schon seit lange war schuldig geblieben. —

Green hatte sich auf sein ärmliches Lager geworfen, aber nicht schlafen können. Er fühlte jetzt erst, was er eingebüßt, sein Herz war seit Aurzem zu einem neuen Glück mit frischer Kraft erwacht und nun um so schmerzhafter gebrochen. In der langen Entsernung und im unvermutheten

Bieberfinden hatte er es felbst nun erfahren muffen, wie innig er an feiner Gattin hange, mit welcher bitter-fugen Empfindung er fein Rind liebe. Alles bies batte er noch gewaltfamer als ehemals von fich gestoßen, die verächtliche Buhlerin hatte ihn schmäblicher als je behandelt, so tief, fo ohne Wiberhalt von einem guten und beruhigenden Gefühle, hatte er sich noch niemals verachtet. Er wendete sich mit Efel von ber wibrigen Bereittung feines Innern ab, und konnte bach, mochte er auch burch alle Tiefen feines Wefens fuchen, jenen Leichtsinn nicht wieber finden, ber ihn in frühern Tagen, auch im herbeften Unglitet, bis jum Muthwillen empor gehoben. Nun hatte Marlow's Erzählung ihn tiefer erschüttert, als er fich felber gesteben mochte; bie leuchtenben Bebilbe, die vorher über feinem buftern Lebenslaufe anmuthig gegautelt hatten, verloren ihren erborgten Schimmer, und bie Ahndung brobte in Erfüllung zu gehn, bag fein Wirten und feine Schriften nur ein vorüberschiefenber Glang, wie eines nächtlichen Meteores, feien, ohne mahren Geist und Inhalt, baf Beffere tommen wurden, die ihn und fein Anbenten völlig auslöfchten.

Gegen Morgen war er aufgestanden, um zu schreiben. So will ich benn diese unnütze Feber doch noch einmal zur Hand nehmen, sagte er zu sich selbst. — Dichten? — Ich vermag es nicht. So willig mir sonst die Bilder und Gedansen entgegen kamen, so daß ich oft nicht schnell genug nieder schreiben konnte, was sich mir andot, so stumps, matt, farblos ist mir die innere, wie die äußere Welt. Uch nein! sterben mag sür den nichts Schreckliches sehn, der wahrhaft gelebt hat; aber todt sehn, indes dieser Leichnam sich noch regt, ist surchtdar. — Hinweg denn, du Erinnerung an meine Jugend, an Liebe und Glück, Hossnung und Frühling! ich habe hier und dort nichts mehr mit Euch zu schaffen. —

Liebe? Sa, wie kann ber ein anderes Wefen lieben, ber fich felber nicht zu lieben versteht? War benn bie ganze Richtung meines Lebens, mein ganges Beftreben etwas Unbers. als mich jum Saffe gegen mich felbst zu erziehen? D mobl bem, ber fich noch in ben Abgrund schredlicher Gefühle und Mhnbungen tauchen fann, bem aus feinem gequalten Innern noch Schauber entgegen treten, ber felbst im Labbrinth feines Herzens noch mit dem Ungeheuer Berzweiflung ringt! aber fo wie oben Luft und blauer Simmel. Baum und Berg abgestorben und verschwunden ift, so ist mir auch jene nachtliche Tiefe verfunken, und mas ich fonst mein Inneres nannte. ift weber außen noch innen, ift nur eine table, burre, nichtige Fläche. Mein Leben ift weniger als ein Boffenspiel, nuchterner als bas Erwachen nach einem Rausch, und mein Tob wie bas Bergeben ber Fliege an ber Wand, ein Berhauchen, spurlos und geräuschlos, fein Befen wird mich vermiffen, auch ber ichwächsten Seele wird nicht nach mir bangen: ich war tobt; läugst eh' ich gestorben war.

Er schrieb einige moralische Betrachtungen nieber, um sich zu entfliehen, um sich zu suchen: benn er hatte die Empfindung, als wenn seine Hand sich nur in den gewohnten Beichen bewege, als wenn die brennenden Gefühle im Bache untertauchten und plätscherten, um sich abzutühlen. Spät kam sein alter bleicher Wirth herauf und stellte ihm ein kleines Frithsstück hin. Ihr habt nicht gerusen, Herr Green, da kam ich von selbst, weil es schon spät ist; so sagte er, und wollte sich wieder entsernen.

Green? sagte ber Schreibenbe, indem er vom Blatte auffah, Green? — Der ist nicht hier, — ach lieber Alter, der ist längst, längst in alle Fernen hinein verschwunden; was hier sitt, ist nur noch ein leeres hohles Gespenst, dem kein Geist inwohnt, ein Trngbild, das sich lebendig stellt. Jener Green

war ein Anderer und Befferer, als biefes Phantom. Du tommst viel zu spat, wenn Du jenen suchst.

Gott im Himmel! rief ber Alte entsetzt, — wie seht Ihr aus! Wie bleich! Und wie brennend Euer Ange! Ihr seid krant, Ihr habt ein schlimmes Fieber. Soll ich ben Doctor holen? Lieber Himmel! wovon ben Arzt nur bezah-len? Ach, und Ihr armer Mann seid mir schon viel schulbig, und ich habe auch nichts mehr.

Bernhige Dich, Alter, sagte Green, sterben werbe ich, ja, und recht bald, aber nicht frank sehn. Mein Leben war meine Krankheit. Und um Deine zehn Pfund sorge nicht, ich habe Dir hier schon einen Brief an sie geschrieben, sie wird Dir gewiß bezahlen.

Es ware, rief ber Alte, als wenn ich einen Schatz fanbe, benn Ihr wift ja felbst, wie es mir faum möglich murbe. nach und nach fo viel auflaufen zu laffen; nun wollen mir die Leute auch nicht mehr vertrauen; ach! und wenn ich im Gefängniß umtommen follte, es ware boch allzu hart. 3ch habe es Alles aus Liebe ju Euch gethan, ba Euch bie anbern Wirthe nicht mehr einnehmen wollten, ba Euch weber Gartoch noch Weinschent mehr borgen mochte; seid Ihr boch fo ein guter, lieber Mann, und fo gelehrt, und boch fo fanft und gegen die Armuth und ben gemeinen Mann fo befcheis ben und mitleidig; bas Berg hat fich mir immer umgewens bet, wenn ich Euren Mangel so ansehen mußte. Ja, ja, es muß wohl mahr fenn, daß das hiefige bittere und verwirrte Leben nur eine Brufung ift, nur ein Durchgang, wie unfere Geiftlichen fagen. Ach! liebster Berr Green, foll ich Euch nicht meinen Beichtvafer rufen? Geht, 3hr wantt auf ben Ruken. 3br werbet immer binfälliger.

Nein! rief Green, indem er fich ermattet wieder auf das Lager warf; aber, wenn Du noch Eins, das Letzte für mich

thun willst, so schaffe mir nur noch einen Becher von bemestarten spanischen Bein, ben ich immer so gern zu trinken pflegte, er soll meinen Geist mir etwas wieder zurück rufen.

Der bienstwillige Alte ging und Green versant in eine fonberbare Eraumerei. Er butte fich wieber in Malaga an fenn, ale wenn er, wie in ber Jugenb, querft biefe entandenbe Gegend mit faunenben Augen betrachtete. Wande bes Zimmers wichen guritd, um ben Weingebirgen, ber bianen Luft und bem weiten Blide über bas glanzenbe Meer Raum an geben. Er hörte bie Wingerlieber Hingen und ben wunderlichen Ton bes wollüstigen Fandango. Er fah feiner eignen Seele zu, wie fie fich ergopte, in bas Meer aller biefer Freuden untertauchte, und fcwimmend in ber reinften Luft fpielte und icherzte. Als ber Alte wiebertam, fand er ben Rranten folummernt, und ein holvfeliges Lächeln auf ben erblaften Lippen. Er ftellte ben buftenben Bein auf ben Tifch und fette fich an bas Bett, um innig fur ben Leibenben zu beten. Beiter erwachte biefer, gab feinem treuherzigen Wirthe die Hand und genof die Labung. war, fagte er bann, bas Lette, mas mir biefes Leben bieten tonnte, in Diesem Duft, in Dieser Burge bes Geschmads baben mich nun jum letten Dal die geheimniftvollen Geifter ber Natur begruft und gelabt; fo wie mein Gaumen erftarrt, mein Leben bort erftorben ift, find biefe Naturgeifter für mich tobt, aber in meinen ftilleren Rraften, fo fühle ich. blüben bann Sinne auf, Die mir aus Fluth und Licht, Erinnerung und Sehnsucht bie volle, glanzende Traube preffen und den achten Wein bes Lebens feltern. D wie füß fährt auf bem fauften Strom ber Phantafteen meine Seele bolb eingewiegt ihrer Beimath ju! Borft Du bie Nachtigall ans ben blühenden Mandelbäumen am grün bewachenen Fels? Dort von Kerez weht der Ton herüber, und volle Chore

antworten fich aus ben Lorbeerhainen. Gelobt fei Gott, ber Alles fchuf und bichtete!

Der Alte weinte und freute sich, daß das Ende seines ungläcklichen Freundes so sanft und heiter sei. Da trat der Squire in das Zimmer, der es doch nicht lassen konnte, um den Berlornen zu forgen. Er war erschüttert, als er den sanften, freundlichen Ansbruck des Sterbenden sah. Armer, lieber, guter, ungläcklicher Mann! rief er, indem ihm die Thränen aus den Augen brachen: gebt mir Eure Hand: — ste ist kalt, — was, was kann ich für Euch thun?

Alles kommt zu spät, sagte Green lächelnd. Ihr seid ebel und freundlich; — laßt diesen letzten Händedruck mein Testament seyn; — zahlt diesem armen Alten meine Schuld verzinset ihm noch obenein seine Liebe, die ich nicht verdiente und noch weniger vergelten konnte; — helft, wenn es mögslich ist, meiner Emmy und meinem Kinde — Mit diessen Worten war er entschlasen.

Beinenb und schluchzenb umarmte ber Squire ben alten greisen Wärter. Er gab ihm mehr, als vieser ober Green hatte erwarten können. Still ward die Leiche des Ungliicklichen auf dem Kirchhose beigesetzt. Erst am Tage des Begrähnisses ersuhren seine ehemaligen Freunde den Tod des Dichters.

Der Squire hatte es möglich gemacht, seinem Better die Freiheit zu verschaffen. Die Richter sahen es ein, daß Arsthügton mehr ein Thor als ein Berbrecher genannt werden mitse. Wie ein Kind gebehrdete sich dieser, als er zuerst wieder die freie Luft begrüßen durfte; er jauchzte im Gefühl bes nen geschenkten Daseins, er konnte es nicht mübe wer-

ben, Alles, was ihm mit dem Leben gegeben war, sich ins Bewußtsein zu rufen. Nun will ich weise senn, rief er aus; künftig, Better, sollt Ihr mich keinen Narren mehr schelten; jetzt weiß ich, an welchem schwachen Faden unsre Stunden hangen, die uns gesponnen sind; jetzt will ich mich fortan um nichts kümmern, als mit Berstand jede Minute zu genießen, bis ich dann abgerusen werde.

Sein Bermandter hatte ibn in Deptford eingemiethet, bamit er ber läftigen Neugier Londons bort entzogen werbe. Er felbst ichrieb Greens Enbe, bas ihn tief erschüttert hatte, ber Frau, Die fich bei ihren Eltern befand, er zeigte feine gange Theilnahme, melbete, wie er allen Groll gegen ben Geftorbenen babe fahren laffen, beffen treffliche Eigenschaften und große Talente er lobte, was er um so lieber that, fo fehr es auch aus feinem Bergen flog, weil er badurch das feine Gefühl ber Frau schonte und beruhigte. Er fagte am Schluf, bag er nach verfloffenem Trauerjahre bei ihr anfragen wurde, ob fie ihn für ben iconen Anaben als Berforger und schützenden Bater annehmen könne; bis babin aber wolle er, um ihr auf feine Weise weh zu thun, ihren Anblid vermeiben, ber ihm außerbem höchst wohlthuend fennwürde. In ber Stadt hatte er noch Giniges zu beforgen; bann bachte er mit feinen Bferben ben Better von Deptforb abzuholen, um in beffen Gefellschaft nach Portfbire gurud zu reifen.

Marlow wurde indessen, wie von einem bösen Geist geplagt, in Unruhe umher getrieben. Er war jetzt nach Deptford gegangen, um seine ungetreue Schöne, sei es nun in der Gitte oder durch Gewalt, zu sehen und ihr das vielfältige Unrecht vorzuhalten, das sie sich gegen ihn zu Schulden kommen lasse. So schritt er unter den Bäumen des Ortes auf und ab, immer die Thüre im Auge behaltend, die ihm so hartnäckig verschlossen war. — Also, Green, sagte er zu sich selbst, indem er sich in seinen Mantel hüllte: du bist nun auch dahin! du guter, freundlicher, leichtsinniger und doch edler Freund! Wie werden diese Buritaner und jene aufgesteiften Tugendhaften dein Andenken lästern, die niemals das klare Angesicht der Wahrheit gesehen, denen niemals die freie Schönheit, auch mit dem Unerlaubten ringend, erschienen ist; die sich mit der kläglichen Heuchelei und der selbstdewusten Lüge absinden müssen, um nur ihr nichtiges Dasein und ihre verdordene Phantasie mit nachgemachten künstlichen Blumen auszuputzen!

.. Jest glaubte er eine Geftalt zu bemerken, bie fich am Fenfter hinter ben zugezogenen Borbangen bewege. — Welch ein Richtswürdiger bin ich! fagte er verbroffen zu fich und stampfte mit bem Fufe; wie ein Latai, ber feinen Berrn erwarten muß, manble ich hier auf und ab, um ein Wefen zu belauschen, von bem ich weiß, bag fie eine Dete ift, bag fie nichts Befferes war, als ich fie tennen lernte; bie mich mit Recht verlacht, wenn fie meinen Born fieht. - Gine feine Rolle für ben großen Beift, für ben erften Dichter feiner Zeit, wie bu bich feit fo lange felber nannteft! -Aber freilich, Latai, Nachtreter, armer Diener bift bu ja auch Jenem nur, ben bu nun haft tennen lernen. - Derfelbe Mann, ben bu in beiner Blindheit fo hochfahrend behandelteft, - wenn er bich jest fabe, wenn er in bein Berg bliden konnte, von welchen Erbarmlichkeiten es in biefen Augenbliden gerriffen ift! - Aber, ift er nicht Denfch? Er würde mich bedauern, - nein, er würde mich verstehen, und bas ift mehr. — Aber ich will sie auch verlassen, vergeffen, verachten. Sei jebe Leibenschaft auch rafent, und eben burch ihren Wahnstnn nur Leibenschaft, so ift boch etwas in mir, was auch mit ber wilhesten ringen und tämpfen tann.

Konnte ver zweite Mahomed seinem Ruhm, seinem Heer bas Opfer bringen, daß er mit eigner Hand, in Gegenwart der Freunde, seiner Geliebten, die er anbetete, das Haupt abschlug, — und sie war keine seile Buhldirne, sie war edel und liebte ihn mit ihrem Herzensblut; — ist es nicht schimpfslich, seige und mehr als lächerlich, daß ich um eine solche hier wie ein irrender Ritter treuze? Wenn ich so löblich fortsahre, so weine ich auch noch um sie. Hinweg! und verdammt sei jedes Gefühl, das zu ihr neigt, jeder Blick, der sich zu-rück wendet!

Mit diesem Entschlusse kehrte er rasch um, nach der großen Straße, doch so wie er sich drehte, sah er die wohlbekannte Alte, die Auswärterin Fanny's, die sich behutsam und oft umblidend dem Hause näherte und, von der Seite schielend, die Thür aufschloß. Kaum hatte sie geöffnet, als der rasche Marsow sie schon übereilt hatte, und sie selbst, noch ehe sie von innen verriegeln konnte, kräftig in den Flur stieß, mit drohender Geberde Stillschweigen gebot und die zweite Thür, deren Schloß nicht sonderlich sest war, durch einen kräftigen Stoß eröffnete. So wie er eingedrungen war, erscholl vom Lager her ein lauter Schrei, die Leichtsfertige zeigte sich ihm selbst, in den Armen Ingerams, des Bagen jenes Squire.

In blinder Buth stürzte Marlow auf die Erschreckten. Der junge Mensch schlüpfte hinter das Bett, doch Fanun war nicht so leicht zu verschüchtern, sie trat dem Zornigen dreist entgegen und fragte mit ziemlich ruhiger Stimme: was willst Du, Stoffel?

Dich beschämen, rief Marlow, Dich bestrafen, Du Schändliche!

Befchamen, fagte fie mit ber Faffung ber Frechheit,

vürfte Dir vielleicht etwas schwer fallen, — und bestrasen? — Wosür? Daß ich Dir angehörte, so lange es uns Beiden bequem war, ist wohl ganz natürlich; aber wie oft hast Du mich verlassen und Dein Vergnügen bei Andern gesucht, ohne daß ich Dich deshald zur Rechenschaft ziehen durste? Und ich soll nicht das Recht haben, zu wechseln? Bin ich Deine Sclavin? Hast Du mich erkauft? Habe ich Dir jemals geschworen, daß mir kein anderer Mann gefallen sollte, wie sie es in ihren Ehebindnissen machen?

Ein Mann! stotterte Marlow schäumend vor Buth; fannst Du biesen Buben, Diesen verächtlichen Anaben so nennen?

.. Rurzum, rief fie aus, wenn er mir nun gefällt! Und weißt Du benn, ob biefer liebe, bubiche Junge nicht mehr für mich gethan hat, als Du nur jemals wolltest ober vermochteft? Er hat mir ju Liebe ben besten Beren von ber Welt verlaffen, ber ihn befordern, ber ihn im Alter reichlich verforgen tounte; ftatt fich in feinem Dienft zu verbeffern, bat er fich fo fehr verschlimmert, daß er bort im Wirths= baufe an ber Strafe ein gemeiner Aufwarter geworben ift; Alles nur aus reiner Liebe und Ergebenheit zu meiner Berfon. Rannst Du für Dich etwas Aehnliches anführen? Und endlich, so boch trägt ihn sein unschuldiges Berz, will er mich aus mahrer Bartlichkeit heirathen und zu feiner rechtmäßigen Fran machen, nicht mahr, Ingeram? Wenn Du mur irgend noch. Du gorniger Stoffel, ein gartliches Gefühl für mich haft, fannst Du bann wohl mein Glüd hindern wollen? Ranuft Du barüber bofe fenn, wenn unter bem Gelbe, mit welchem wir uns einrichten wollen, fich auch einige Engel von Dir befinden? Ober die schöne goldene Rette, Die Du mir einmal in einer schwachen Stunde geschenkt haft?

Ruchlose! Unverschämte! fcrie Marlow laut.

Ingeram trat jett hervor und sagte: Last meine Frau in Ruhe! Nein, bas sage ich Euch, ich lasse meine Frau nicht so schimpfen, sie soll nicht so bedroht werden, sag' ich Euch, ich!

Burm! rief ber Dichter; Knabe! — Er zog seinen Dolch.

Last ben Dolch steden, Herr, rief Ingeram, jetzt ganz muthig gemacht. Wir lassen hier in unserm Hause keine Wassen ziehen, und wenn sie auch noch so blant sind. Wenn ich damals vor Euch zitterte, als ich Such den Wein über-reichen mußte, so hat sich bas jetzt ganz gewaltig geändert. Wir sind in einem freien Lande hier. Keiner von uns Beiben ist Euer Sclave, Ihr barscher Herr!

Dergleichen Worte waren bem jähzornigen, ungebändigten Manne noch von feinem Sterblichen geboten worben; bie Furie ergriff ihn, und fein Geficht wurde furchtbar entftellt; mit geschwungenem Dolche fturzte er auf ben Burfchen ju, boch biefer, ohne fich erfchreden ju laffen, fiel ibm in ben Arm, hielt diefen mit aller feiner Rraft fest, so bak ber Dold in ber Luft schwebte, bann brehte er bie Spite mit ber andern Sand gewaltsam abwarts, und schlüpfte hierauf behende unter bem aufgehobenen Arme bes Feindes binmeg, fo bag Marlow, ber fich gornig gegen ihn ftemmte, ploplich niederstürzte und im Fallen ben umgewendeten Dolch fich tief in Auge und Gehirn einbohrte. Er fchrie laut auf, indem ihn das Bewuftsein verließ und über Bett und Rammer ein buntler Strom bes Blutes floft. Auch bas Dabchen erhob jett ihre Rlage, und die bienende Alte ftimmte in bas gellende Geschrei, so baf bie anbringende Menge bie Thuren aufrif, und bas Bolt, ba es ben Ermorbeten liegen

sah, sogleich die Gerichtsbiener holte. Ingeram ward gefesselt, so sehr er sich auch vertheidigte und Schutz bei allen Anwesenden suchte. Unter diesen befand sich auch Arthington und der Squire, die das Geschrei ebenfalls herbeigerusen hatte. Auf diese Weise, sagte der Letztere, hast Du in London so schnell Deine Bestimmung gefunden? Ein Mörder und Misselditer, der dem Galgen so jung versallen ist? Was werden Deine Eltern in Porkspire sagen?

Ich bin unschuldig, rief Ingeram, wenn ber Tobte nur reben könnte; seht nur seinen eignen Dolch in seiner Fanst; Nothwehr ift in keinem Gesetz verboten, dann ist er gestolspert und hat sich die Schneide ins Auge gestoßen.

Dasselbe betheuerte das weinende Mädchen, aber mehr als Alles entschied die Aussage des Sterbenden selbst, der sich noch einmal ermunterte, um allen Umstehenden den Borsfall zu erzählen und die Unschuld des Knaben an seinem Tode darzuthun. — Himmel! rief er am Schluß seiner Erzählung, wen sieht mein mattes, sterbendes Auge? Oder sind es schon die Gestalten meines Innern? Du, gerade Du hier, der Dichter, der Unsterdliche, — und —

Shakspeare war es wirklich, bessen gerührtes, milbes Antlitz sich jetzt über ben Berscheibenben neigte. Er war mit Southampton hinaus gewandelt, und beide Freunde kamen jetzt zu dieser traurigen Scene. D welch neidisches Berhängniß, sagte Shakspeare, raubt uns so früh diesen großen, starken Geist! Wo lebt noch ein wahrer Dichter, wie dieser? Und welche Hoffnungen, welche edlen Werke sinken mit ihm in sein unzeitiges Grab!

Er hatte die Hand des Sterbenden gefaßt, diefer sah ihn jetzt mit brechendem Auge an und sagte stammelnd: Diefe Worte von Dir — ich habe nicht umsonst gelebt.

Das schöne helle Ange Southampton's vergoß häufige Thränen, Alle standen stumm und in feierlicher Rührung um den schönen Leichnam. Der Squire maß den trauernden Dichter, den er sogleich wieder erkannt hatte, mit großen Blicken, doch konnte er im Schluchzen keine Worte sinden, um die Rührung und den Schmerz auszudrücken, daß sein verehrter Liebling so früh und auf so surchtbare Weise seine irdische Lausbahn hatte endigen müssen.

## Dichterleben.

Zweiter Theil.

(Der Dichter und sein Freund.)
1831.

An einem warmen und heitern Sommertage stand der Wirth zur Krone in Oxford in der Thür seines großen Hauses, um die Kühlung zu genießen. Die Studirenden wandelten in ihren Mänteln im Schatten der Häuser, um sich vor der Stadt zu ergößen. Ein großer lebhafter Mann, in der schwarzen Tracht des Gelehrten, kam mit eiligen Schritten die Straße herunter und blieb vor dem alten ehrsamen Bürger stehn, indem er sagte: Euer Haus ist wieder leer, guter Mann, und es reisen nur wenige Menschen jest.

Richt immer kann alles gleich sepn, erwiederte der Wirth, eine große Feierlichkeit der Universität, eine Reise unsrer Königin Elisabeth, ein Fest in der Nähe, bringt dann einsmal wieder alles doppelt und dreisach ein.

Man fagt, erwiederte der Gelehrte, es soll mieder eine Krausheit, eine austedende, und ein großes Sterben in London ausgebrochen sehn, da werden sich wohl viele vom Abel und der reichen Bürgerschaft auf das Land hinaus begeben, und Eurer Krone wird es nicht an Gästen sehlen.

Ihr sprecht aber gar nicht mehr bei uns ein, verehrter herr Cuffe, antwortete ber Gastwirth: sonst versammeltet Ihr Euch so oft bei mir mit andern gelehrten herren, und nebenher, daß ich schöne Kronen verdiente, erhört' ich noch so manches gelehrte Wort bei der Auswartung, so manchen Gedauten über Kirche und Staat, vielfältige Nachricht vom

Zustand der Dinge in Europa, daß diese Abende zu den frohesten meines Lebens gehören. Auch könnt Ihr mir nicht nachsagen, daß ich mich aufgedrängt hätte, wenn ich merkte, Ihr wolltet allein sehn, und noch weniger, daß ich an andere dumme Menschen das verschwatzt, was ich von Euchlernte.

Der Gelehrte, wolcher bas Aufehn eines Mannes von einigen dreißig Jahren hatte, schien plötzlich verdruffich zu werben, benn er grufte einen Professor, ber fo eben vorüber ging; taum, und fagte bann mit finftrer Miene: febt, Freund, feit ich und Professor geworben bin, ift meine Ingend und mit ihr mein Frohsinn verschwunden. Wie vielen Berbruf ich schon überstanden habe, daß ich nicht fenn tann wie meine ältern und jüngern Collegen, wift Ihr felbft. Ift man einmal verhaßt ober beneibet, so weiß ber lauernde Argwohn aus ben gleichgültigften Dingen etwas Berbachtiges beraus ju lefen; jeber Ginfall, jeber Scherz wird bann wieber ergahlt, burch Bufate entftellt, ben Borgefetten und Protettoren mit höhnischen Bemerkungen mitgetheilt, und man ift gefährlich, gottlos, Berlaumber, bittrer Satiriter - und, was weiß ich, Alles, - blog, weil man fo ganz natürlich fich hat gehn laffen, und feiner angenblicklichen Laune ohne Berechnung nachgegeben. Bebe ich mit ben alteren Berren wie mit meines Bleichen um, fo nennen fie mich anmagend: thu' ich baffelbe mit ben jungern, ober gar ben Stubirenben, so will ich mir eine Parthei machen, so will ich fie wohl gar gegen biefen und jenen aufwiegeln.

Die Erhöhung vos Standes, fagte ber Wirth bedächtig, bie Autorität erfordert freilich Zwang und Ginschränkung, und wie ich mich dazumal verheirathete und Burger hier in Orford wurde, habe ich auch erfahren, wie schwer es mir in den ersten Monaten wurde, mich mif einer gewissen Burde

zu betragen, benn es ist wie ein Spief, das man fernen muß, viesen Schein, viese Aeußerlickkeit sich zu eigen zu machen. Hat man das Ding erst weg, so muß man sich nur hüten, nicht des Guten zu viel zu thun, und darinnen zu schwelgen; dem es ist doch nichts so anmuthig und bez quent, als sich vor den Leuten ein rechtes Ansehn zu geben, daß sie sich gleichsam fürchten, und Gedanken, Einsicht und tressliches Wissen in so einem armen Kopf, wie der meinige ist, vermuthen, bloß weil er vorn im Gesicht ein Aushängesschild von Weisheit und Tugend mit großen Buchstaben schweben läßt.

Hubsch und mahr, fagte ber Professer; boch werbe ich mir niemals ein solches Bierzeichen malen kassen. Schade um die Wand, die dadurch entstellt wird. — Doch gebt uns, Freund, heut Abend das große Zimmer, benn ich bente mit einigen frohen Leuten mir einmal wieder eine gute Stunde zu machen.

Der Brofessor entfernte sich und der Wirth schmunzelte und sagte für sich: vielleicht ist denn viese Herablassung auch nur eine andere Art des gelehrten Hochmuthes. Dhne Sitelkeit und Hoffarth lebt denn doch fast kein Mensch, wie das die tägsliche Erfahrung giebt, und zu wissen, wo die Sitelkeit dieses und senes liegt, ob in der Autorität, oder in der Gelehrsamskeit, oder in der Schönheit und im Reichthum, heißt den Menschen schon großentheils erkannt haben.

Ein Kepperndes Pferd, bessen Gang Mitbigkeit ankilndigte, ließ sich vernehmen. Bald ward der Reiter sichtbar, der sich bemühte, seinem Pferde neuen Muth einzuspornen, doch konnte er es nicht möglich machen, anders, als in einem Trab, der sast ein lahmer Paß war, vor dem Gasthof anzulangen. Er hielt; ein Auswärter half ihm vom Roß, das der Diener sogleich in den Stall führte. Der Fremde war vom Reiten erhitt, er schien ein Mann von ohngefähr dreißig Jahren, war von mittlerer Größe, schlant gebaut und von freundlichem Wesen. Als der Wirth ihn begrüßte und der Gast den Hut abnahm, zeigte sich eine freie, heitre Stirn, von schlichten, dunkelbraunen Haaren umlegt. Im Berhältniß zum wohlgebauten Körper erschienen die Beine fast um etwas zu dunn; auch war der Tritt und Gang, nicht so kräftig, als man dem sonst rüstigen Manne zutraute.

Es macht heiß, fagte ber Wirth, und nach dem Roß zu urtheilen, habt Ihr, geehrter Herr, heut schon eine weite Tagereise gemacht.

Das Roß, erwiederte jener, ist nicht von den stärtsten und schnellsten, aber freilich hat es arbeiten mussen, denn ich habe vorgestern um Mittag erst London verlassen. Räumet mir, wenn Ihr könnt, zwei Zimmer ein, denn ein Freund von mir wird heut noch eintressen, und laßt meinen Mantelssack auf meine Stube bringen.

Der Wirth verbeugte sich, und trat schnell in das Haus, um den Auftrag auszurichten. Der Fremde stand noch lange und betrachtete sinnend die Gebäude und die Stadt, dann ging er wie tiesdenkend vor dem Hause auf und ab, und schritt endlich langsam die Treppe hinauf, um sein Gemach aufzusuchen.

Run? — sagte ber Wirth im untern Zimmer zu einem magern, hochgemachsenen alten Mann, bessen Antlit blaß und eingefallen war, die Lippen waren ihm so schmal, daß sie sich kaum zeigen konnten, und die kleinen Augen, von benen das rechte etwas schielte, sunkelten mit bligendem Feuer aus der blassen Maske des Gesichtes — nun? alter Baptista, wie Ihr Euch am liebsten nennen hört, guter Freund und großer Philosoph, der Ihr alle Menschen aus dem Aeusern,

Gesicht, händen, haltung, Gang und Mienen erkennen wollt: — was urtheilt Ihr von unserm so eben eingekehrten Fremden, den wir beide so genau beobachtet haben?

Die hagre Geftalt ftemmte ben Ellbogen auf, und legte bas eingefallene Geficht in bie Sand, indem er lange bie Dede bes Zimmers anftarrte. Der alte Wirth und beffen Frau waren in Erwartung, welche Aufschlüffe biefem langen Nachstnnen folgen würden; boch jener Physiognomiter, ber es seinen Freunden angewöhnt hatte, ihn, nach feinem berühmten Zeitgenoffen Baptifta bella Porta, Baptifta zu nennen, fagte endlich feierlich und mit gemeffener Stimme: liebe, wißbegierige Menschen und Freunde, daß ich nach bem berr= lichen Buch bes Borta feine unnützen Studien gemacht habe, könnt Ihr mir bezeugen, ba Euch meine Urtheile mehrmals überrascht, und meine Entbedungen zuweilen erschrecht haben, benn die Wiffenschaft tann nicht trugen. Aber biefer nicht große und nicht fleine, nicht bunne und nicht bide Mann giebt mir zu schaffen und macht mich zwar nicht irre, aber boch fehr nachbenklich. Es giebt nun ein boppeltes Ertennen: ein verneinendes und ein bejahendes; und wenn das lette auch nur bas eigentliche ift, so barf man bas erfte, welches bestimmt ausfagt, mas ein Menfch nach feiner Geftaltung nicht ift und nicht fenn tann, icon eine Borrebe, Einleitung, ober Borbereitung jum bejahenden nennen. Diefer Mann alfo, in bem einfachen ichwarzen Anzuge, ber ohne alle Bebienung reifet, ift gewiß fein vornehmer Graf, ober Lord, benn alle feine Bewegungen find befcheiben, und feine bebenbe Wendung und Gangweise zeugt eher von an= gewöhnter Unterwürfigfeit. Er ift aber auch fein Schneiber, benn feine Reiber figen etwas nachläffig, er fah auch ben Schnitt bes Rodes von zwei Borübergebenben nicht an. Gin Mann, ber Bieb eintauft, ift er ebenfalls nicht, noch ein Seefahrer, benn er ist zu tieffinnig und nicht gleichgültig gelaunt, wohurch sich biefe Leute immerdar auszeichnen.

Er ift auch kein Gastwirth, unterbrach ihn ber Wirth, benn er sah nicht einmal nach bem Stall, wie ber beschaffen ift; er ist auch kein Weinhändler, benn —

Still! rief Baptifta, Ihr fahrt mir ohne Noth zwischen meine Betrachtungen, benn fo ift es nicht gemeint, fonft könnte ich auch hinzufügen, er sei kein Roch, ober kein Bader, noch weniger ein Kärrner ober Müller. Ich will ja mit meiner Rebe nur andeuten, daß biefer Mann nichts Bewöhnliches, allgemein herkommliches fei, fondern irgend einen Beruf erfülle, ben bie Gesellschaft zu ben feltenen rechne. — Babt Ihr benn wohl, Ihr Freunde, als er feinen Reithand= fouh auszog, feine feingeformte, weiße, liebliche Sand gefehn? Ach! was tann ber Menfchen=Beobachter aus ben Banden alles lefen, ahnden, fühlen und fürchten! 3hr fpracht vorher mit unferm verehrten Berrn Cuffe, Professor ber griechischen Sprache im Merton=Collegium allhier; biefer noch junge Dann, bem fo viele altere Gelehrte wegen feines großen Wiffeus auffäßig find, hat die schönste Sand, die ich in meinem Leben gesehn habe, so weiße, wie längliche Säulen gebrechselte Finger, Die Knöchel bei jeder Bewegung wie Belfenbein bervor glangend, - ich konnte biefe Band immerbar in Liebe fuffen, und schaubre boch vor biefer Soonheit zurüd.

Wie so, Herr Philosoph? fragte die Frau in Angst.

Immer, fuhr Baptista fort, glänzen mich in diesen Knöcheln Todtenschäbel und die gebleichten Gebeine von Leichnamen an; mir ist immer zu Muth, als musse der, der so wundersame Hand ausstreckt, eines gewaltsamen und frühen Todes sterben; auch deutet darauf seine Lebenslinie hin, die

nur febr furz ift, und schon mitten in ber Sand feltsam abbricht.

Laßt ben jachzornigen, heftigen Mann nur nichts von Euren Grillen merten, fagte ber Wirth.

Ei was! erwiederte der Philosoph, sein Schicksal, dem er die leuchtenden Hände entgegen reicht, wird ihn schon ohne mein Zuthun ereisen. Aber, wieder auf unsern Fremden zu kommen: ich vermuthe: er ist etwa ein Rechnungssührer, oder Hanshosmeister dei einer alten, reichen und vornehmen Dame. Sein Charafter ist mir aber völlig unverständlich, weil er eben so ganz wie ein Mensch aussteht.

Wie ein Mensch! sagte der Wirth und lachte so heftig, daß er sich schüttelte. Da habt Ihr in der That ein großes Geheimniß herausgebracht, daß er aussteht, wie wir Alle. Und Rechnungsführer, Haushofmeister ist auch kein so abssonderliches oder höchst seltnes Gewerbe.

Meinethalben, antwortete Baptifta empfindlich, ich fprach bies nur obenhin, aber jenes erfte Wort habt Ihr völlig migverstanden, und lacht gang ohne Urfache. Das Buch meines verehrten Freundes Baptifta bella Borta ruht großentheils auf jenen Beobachtungen, von benen ich Euch schon fonft erzählte, wie die Gestaltungen ber Thierkopfe sich in ber Physiognomie bes Menschen wiederholen, veredeln, oft parodiren und über sich felbst spotten: ober auch bas Tragifche im Ausbrude bes Thieres im Angefichte bes Denfchen flar und bestimmt aussprechen. Wie mancher Löwe, Tieger, Abler gringt, blidt und brüllt uns aus mobibefannten edlen ober verworfenen Menfchen an! Go feb' ich völlig einem abgemergelten, burch Sunger gezähmten Sabicht ahnlich. Betrachtet mich genauer und 3hr müßt Euch bavon überzeugen. Ihr, Freund Leopold, habt ganz bas unverkenntliche Anfehn eines hundes, und amar eines Bullenbeifers: feht in den Spiegel und stellt Euern Hoshund neben Euch, und Ihr findet dieselben Runzelfalten auf der Stirn, dieselben hängenden Wammen von den Wangen zum Hals hinunter, im finstern Blid der zusammengezogenen Augen dieselbe Gutmüthigkeit und Treue. Eure gute Frau da ist völlig wie eine transmigrirte Gans, bloß sind die ausgedehnsten Schnabelfutterale etwas mehr zu sogenannten Lippen zussammengezogen.

Ei was! sagte die Frau sehr verdrüßlich: last uns senn, wie uns Gott geschaffen hat, dessen Sache ist es, wenn er seine Allmacht beschränkt, und in das menschliche Wesen hinein die Wiederholung und Nachahmung seiner andern Creaturen schreibt.

Die Philosophie, fagte Baptista, ift nicht bazu ba, um unsern Sinnen ober ber Eigenliebe ju schmeicheln. hoch steigen will, barf bie Treppen nicht schenen. Wir felbst lügen uns schon hinreichend einander vor, die unfterbliche Wiffenschaft muß fich nicht eben auch also erniedrigen. — Aber, auf unfer Thema gurud gut tommen - wie es fo viele, vielleicht alle Thierbildungen find, die fich im Menschen wieder abspiegeln, so muß sich boch auch bas ebelste Thier, ber Menich felbst, als folder im Menschen wieder finden. Und diese eigenthumtliche, diese mabre Menschenheits=Linie richtig zu erkennen, ift für ben Beobachter wohl die allerschwerfte Aufgabe. Denn er muß bie feine geistige Schrift lefen können, Die Geheimschrift bem Ungeweihten ift und Wenn Diogenes mit ber Laterne am hellen Tage einen Menfchen fuchte, fo tann im Gegentheil oft ein ganges Chor von Chaldaern und Magiern ben Menschen, ber vor ihnen steht, nicht entziffern ober erkennen. Die Rangleischrift jener Efelstinnbaden und Mohrenftirnen, ber Rameel-Nafen und Affenblide, ber Sammel = Dumpfheit und Ragen = Lauer = .

samteit wird noch wohl zusammen buchstabirt und mitunter vom Blatte fcnell weg gelefen: - aber bie achte Form bes wahren, natürlichen, einfachen und ungefälschten Menfchen, bem nicht, wie die Farce in der Paftete, Thiergemengfel eingerührt und angeheftet ift, biefe Schabel, Blide, Wangen und Lippen, Diefe bochfte Formation wird nur zu oft von ben Menschen unbebeutenb, gleichgültig, nichtssagenb, mittelmäßig und wie noch genannt und gescholten, weil es bie gelindefte Figur ift, Die garte Linie, Die fich bem Menfchentenner offenbart. Und ein folcher ift unfer Frember. Er wird im Martigewühl bes Lebens weber als icon noch ebel auffallen, und bennoch ift er nach meiner Ginficht beibes. Fragt fich nun, wenn ich hierin Recht habe, wie es benn teinen Zweifel leibet, ob biefe Menfchen-Linie, wie ich fie nenne, nur eine und diefelbe fei, ob es verschiedene, und wie viele Formationen es giebt, und bies zu entbeden und zu unterscheiben, ift gerade noch im Bebeimnig ber geheimnigvollfte Buntt.

Das verstehe ich nicht, sagte ber Gastwirth, bessen Frau sich schon während ber letzten Rebe entsernt hatte. Baptista suhr, wie sich selbst belehrend, fort: sehe ich nun in unserm Gast Harmonie im Antlit, Geist und Güte im Auge, den Abel in der Bildung des Hauptes, in den Lippen Scharfssun, in Brust und Körper Verstand, Menschlichseit, Kraft und Tugend — so, — o weh! so stören die zu dünnen, zu beweglichen, ganz matten Beine diesen schönen Eindruck der Uebereinstimmung und Vollendung. Und so wird es im menschlichen Leben immerdar sehn. Irgendwo wird das eble Gleichgewicht ausgehoben, durch welches der Mensch in der Reihe der Geister oben an steht; und so wird auch dieser Fremde neben seinen Bortressslächten seine Schwächen und Fehler haben, die sein Gutes stören, vielleicht zu Zeiten ver-

nichten. Er mag auch wohl ein zu großer Freund der Weisber sehn, denn seine schwankenden Beine verrathen mir wenigstens, daß er jetzt in einer heftigen, wohl unmännlichen Verliedtheit befangen ist.

Wie? sagte ber Gastwirth, und setzte sich bicht an den Rebenben, indem er ihm starr in die Augen sah, an den Beinen erkennt Ihr bas, tiefstuniger Forscher?

Ohne Zweifel, antwortete Baptifta gang ruhig; und am ficherften nur an ben Beinen. Das Auge, bie Stirne, Wange und Mund wird wohl auch von andern Affekten, von Bewunderung, großen Gedanken, oder Freuden an ber Natur fo in Bewegung gefett, bag ber Unwissenbe ben Liebenben erkennen möchte, von Seufzern, gen himmel bliden, an Die Bruft schlagen und bergleichen mehr, gar nicht zu fpreden, Die felbft burch Schulden, bringende Gläubiger und Furcht vor bem Befängnisse erzeugt werben konnen. Ber aber recht leidenschaftlich verliebt ift, ber befommt, ohne es felbst zu wiffen, einen ganz eigenthumlichen Gang. Indem Ropf und Berg, gang mit bem angebeteten Bilbe angefüllt find, die Sande arbeiten, fcreiben, ober in ber Rabe ber Sauptwache oben fich mit anftanbigen, rubigen Beberben bemüben, treibt die Leidenschaft und Schwarmerei, ohne Aufsicht gelaffen, unten in ben Beinen fo recht breift und vergnüglich ibr Wefen. Der Bang ift, wie auf einer feuchten, ben fuß bebenben Wiefe, ein gewiffer schwebenber Rhythmus brudt fich in ihm aus, man mochte es Gefangesweise nennen: ginge ber Liebenbe, wie bie Alten, mit nachtem Bug, fo murben wir in iebem gefrümmten, gitternben, ober fpielenben Beben ben Ausbrud ber Leidenschaft im Rleinen noch merklicher erkennen.

So wie der Alte die Rede schloß, hörte man von fern wieder ein Pferd, das aber im schnellsten Galopp über das Pflaster Airrte, und heran sprengte ein Jüngling von fo wundersamer Schönheit, daß beide Männer ihn und sich mit Erstaunen ansahen. Ihm folgte ein zierlicher Diener, und indem der Reitende diesem sein Pferd, das sich noch muthig bäumte, gab, ließ er sich vom Auswärter zu dem Zimmer des Fremden führen, nach welchem er sich sogleich mit dem ersten Worte erkundigt hatte.

Seht Ihr, rief ber Physiognomiker: wie richtig habe ich alles ergründet und gewahrsagt! da kommt unserm verliebten Fremden schon das allerschönste Mädchen des Landes nachgesprengt, die er aus einem vornehmen Hause entführt hat; gewiß die Tochter jener reichen hochabligen Wittwe, deren Bermögen der Gast dort oben verwaltete und nun auf diese Weise mit ihr Abrechnung und Schluß gemacht hat. Ihr werdet sehn, daß wir in diesen Tagen noch etwas recht Seltsames erleben, denn gewiß wird die Mutter so wie die Berwandten die Flüchtige aufsuchen lassen und wieder zurück bringen wollen.

Ihr seid ein scharffinniger Mann, sagte der Wirth, wie Ihr das Alles so auf den ersten Blid erkennt. Aber hier in Oxford giebt es keinen einzigen Priester, der sie so schnell gegen den Willen ihrer Familie trauen wird. Die Verant-wortung ist gar zu groß, wenn sie von vornehmem Gesschlechte ist.

Das findet sich alles, erwiederte der Philosoph, denn es giebt immer verwegne Menschen. Ich wette, wenn sie sich diesem Brosessor Cuffe anvertrauen wollen, der ist toll-kühn genug, irgend einen armen Geistlichen zu bereden und herbei zu schaffen. Aber seht, seht, schrie der Alte mit Enthusiasmus: wer da noch herbei geritten kommt!

Ei! ei! rief ber Wirth lebhaft, unser allverehrter Herr Camben, ber gewiß von seiner Reise aus Wallis zurud gekommen ist.

Tied's Rovellen. II.

Das ift ein großer Mann! fuhr Baptista fort, er ist kaum vierzig Jahr alt, und hat schon so vieles geleistet. In Sprachen, Geographie, Geschichte, Kenntniß des Landes.

Dem nuß ich selber den Steigbügel halten! sagte der Wirth, indem er eilig hinauslief, und dem neu angesommenen Gaste mit großer Ehrsurcht vom Pferde half. Baptista machte sich auch herbei, um dem Gelehrten seine Berehrung zu bezeigen, den er schon seit länger kannte. Ei! sagte der Wirth, wie wird sich der gelehrte Herr Cuffe freuen, wenn er hört, daß Ihr die Universität wieder durch Eure Gegenwart begläckt. Ihr erlaubt mir doch, gleich zu ihm zu senden, denn er hat immer von Euch gesprochen, seitdem Ihr im Frühjahr bei dem ungesunden Wetter nach Wallis hinsein reisetet.

Ift mein junger Freund wohl? fragte Camben.

Ja wohl, erwiederte der Gastwirth: wie immer, ein recht erfreulicher Mann. Camben gab dem alten Baptista, der sich sehr um ihn bemühte, die Hand, und alle traten in das Haus.

Alls es Abend geworben, kam ber joviale Eusse nach bem Gasthose, um seinen ältern Freund Camben, ben er so sehr hochschätzte, zu begrüßen. Er brachte zwei junge Leute mit sich, die nach Italien reisen wollten, um das Land und die Menschen kennen zu lernen. Der ältere, Smith, war ein Berehrer der italienischen Dichtkunst, und der jüngere, Wilton, hatte sich mit Glück in lateinischen Bersen versucht. Als Camben und Cusse hörten, daß noch zwei Fremde im Hause wohnten, die von London zu Pferde gekommen wären, so schicken sie den Wirth zu diesen, um sie einzuladen, am gemeinsamen Gastmahl Theil zu nehmen. Während der Abwesenheit des Wirthes erzählte Baptista von dem entssührten vornehmen Mädchen, und wie der verdächtige Fremde

icon im voraus ein Zimmer neben bem feinigen bestellt babe. Ehe man bie Sache noch weiter erörtert hatte, fam ber Birth zurud und melbete mit schalkhaftem Lächeln, bie beiben Fremben würden mit Dank die Ginladung annehmen und fich fehr geehrt fühlen, einer fo ausgewählten Gefellschaft beiwohnen au burfen, wenn es ihnen erlaubt fei, Stand und Ramen gu verschweigen. Man bewilligte biefen Bunsch, und felbst ber ältere Camben glaubte jett, daß an ber Erzählung bes fcmarmerifchen Baptifta etwas Wahres fenn muffe. Alle faben ben beiben mit gespannter Erwartung entgegen, und als biefe eintraten, murben fie von ben Anwesenben icharf geprüft und Stellung, Ton und Geftalt nach ber Boraussetung gemuftert. Alle erstaunten über bie Schönheit bes Jünglings. ben fie für ein flüchtiges, entführtes Madchen hielten, und ber lebhafte Cuffe beneibete bem Fremben ben Besit biefer wunderbaren Jungfrau, Die sogleich bei ihrem erften Erscheinen aller Bergen gewonnen hatte.

Wie mögt Ihr nur, hub Cuffe bei Tische an, theurer Wilton, Euch so abquälen, so vortrefsliche lateinische Verse zu machen? Ich weiß wohl, daß Euch diese Geschicklichkeit bei hundert und wohl mehrern hundert Pedanten nicht nur in England, sondern in ganz Europa, mehr Ansehn versichafft, als wenn Ihr Ariost und Tasso in Eurer Person vereinigtet. Rann Euch an solchem Ruhm etwas liegen, und was habt Ihr selbst im eignen Gemüth für Genuß von dieser Geschicklichkeit? Wahrer Poet kann niemand in fremder, todter Sprache werden, er singt und dichtet nur für Gelehrte, die selbst halb oder ganz todt in ihren engen Studen und unter den bestäubten Büchern sigen. Ihr nehmt auch nur mit mehr oder minder Geschieß und Glück die schon sertigen Reden und Wendungen aus dem Gedächtniß auf, statt aus der Phantasse, und das ganze Bestreben läuft auf eine

Anstrengung, wie das Schauspiel, oder dem etwa Achnliches, binaus.

Gelehrter Freund, antwortete Camben bedächtig, Eure unruhige Unzufriedenheit spricht da gegen alle gelehrte, ja vielleicht menschliche Thätigkeit. Ift deun eben jede Poesie viel etwas Anders? die Worte sind in der Sprache da, und Ihr könnt auch nur Gedanken mit diesen bekleiden: daß diese Gedanken aber groß und edel sind, mit Euergie und Kürze, wohlkautend und so ausgedrächt werden, daß sie sich leicht dem Gedächtnis einprägen, ist Euch, wenn Ihr Talent dazu habt, in jeder Sprache undenommen, und vorzüglich in der römischen, deren vornehner Anstand, ihr voller Ton, ihre gebildete Kürze und Birgilianische Süsigkeit oder leichte phislosphische Geschwäßigkeit des Horaz in jedem von uns, der die Universitäten sah, schon von selbst die Eriunerung an alles Würdige weckt, so daß dem Poeten hier zumeist die Stimmung des Lesers schon entgegen kommt.

So ist es, rief der unbekannte Jüngling hinüber, wir selbst sind schon die halben Dichter, indem wir uns anfrer Erziehung und aller jener Eindrücke erinnern, die ums auf dem Wege der Berehrung und heiliger Dunkelheit die aufgeschlagenen Classifer zusührten. Das aber ist es gerade, was ich mit jenem geistreichen Herrn Cusse am meisten tabeln möchte. Die Sprache selbst ist der Poet und eigentlich Neues kann in ihr wohl nicht gesagt werden. Wie anders, wer sich in der lebendigen, sich sortbewegenden Muttersprache kann vernehmen lassen. Eine neue Beziehung, die angeklungen, eine geistige Unterscheidung und Nebenbedeutung, welche angehaucht wird, können ein altes Wort zu einem neuen umschaffen: es bleibt unbenommen, aus dem gemeinen Leben das Bedeutsame in die Schriftsprache überzutragen, und Worte so zu veredeln, oder neu zu schaffen. So wächst die

Rebe, und mit ihr wird das, wast in unserer Phantasse oder im Gesühl dunkel schwebt, dentlicher, der Poet ist selbst bezeistert und begeistert auch seine Zuhörer, und so muß denn nach meiner Einsicht die wahre Dichtkunst etwas ganz Andere sehn und werden, als sene Tapetenwirkerei, die ims der verehrte Herr Campen für solche unterschieden wollte. Berzebt mir, werthe Herren, daß ich als der Jüngste am Tische, mich mit meiner Meinung vielleicht zu voreilig hervor gewöringt habe.

Die Uebrigen sahen sich erstaunt an und der alte Baptista rieb sich froh lächelub die Hände. Der auswartende Gastwirth sah den Jüngling mit dem größten Erstaunen an, daß ein Mädchen so gelehrt und noch dreister und zuversichtlicher als gelehrt sehn könne. Camden erwiederte nach einer Bause mit einem bedeutenden Blicke zum Sprecher hinüber: so annuthige Ingend hat immerdar Recht, wenigstens ist es schwer, die rechten Argumente ihr gegenüber zu sinden, die sie widersegen könnten.

Rein, sagte Cuffe sehr lebhaft, so, Thenerster, müßt Ihr ben jungen Mann nicht abweisen wollen, ber sich in seinen Worten gleich als meinen Freund erwiesen und mein Herz für sich gewonnen hat. Denn eben darum handelt es sich ja, ob es eine ursprüngliche neulebendige Poesie in unsern Tagen geben könne, ober ob wir nur jenen Mustern des Alterthums nachlallen dürsen, wie das Kind der Amme. Daß Italien große, wahrhafte Gefänge erzengte, die jeden, der Ohr und Sinn hat, begeistern, wissen und glauben wir alle, nut daran zweiseln die Meisten, und unter diesen vorzüglich die Gebildeteren, ob es uns Engländern noch einmal gelingen wird, die Muse herbeizurufen, daß sie sich in unsern einheimischen Tönen vernehmen lasse. Bon wem, wie, bei welcher Beranlassung soll dies Wunderwerk hervorgebracht

werben? Aus welcher Gegend unsers unfruchtbaren Bobens soll dieser neu belebende Quell entspringen? Wir haben manches versucht, aber in allem klingt und schmedt bart ober sabe ber Ton und die Würze vor, die wir schon als verdorben von jenen Lateinern empfangen haben.

Wie anders, setzte Smith jetzt das Gespräch fort, ist es mit meinen geliebten Italienern. Wie schwimmt in biefem Strom bes Wohllauts ber bichtenbe Schwan und fpielt im flaren Gemäffer, in biefen lautern Sprachwellen, Die icon seit Betrarta fo fuß und berauschend riefeln. Die Nation versteht und bedarf biefen Befang, jedes Berg tommt ihm mit gang andrer Sehnsucht entgegen, als ber Belehrte ben lateinischen Bersen meines Freundes. — Bergleiche ich mit Arioft und Taffo, was unfer Spenfer verfucht bat, fo finde ich bei allem Bestreben nach Licht und Bartheit nur Dunkel und ein schweres, ich mochte fast fagen, schläfriges Wort. Bom Sidney und beffen weitschweifiger Nüchternheit möchte ich lieber gar nicht fprechen, wenn ich jene glanzenden Beifter bes Subens nenne. Und foll eine mabre Poefie zugleich allgemein gultig und boch national sehn, so begreife ich eben fo wenig, wie herr Cuffe, von woher fie bei uns, wenig= ftens in biefen Tagen, ihren Urfprung nehmen foll.

Habt Ihr, sagte ber schöne Jüngling, in London nicht Romeo und Julia gesehn?

Ich war lange nicht bort, antwortete jener.

Und ich eben so wenig, sagte Cuffe, aber ich kenne das langweilige erzählende Gedicht wohl, das in schlechter Sprache der Novelle eines Italieners nachgebildet ist; wie wir denn alles den Italienern nachahmen, ohne sie zu verstehen, noch weniger zu erreichen.

Was ich meine, erwiederte der Jüngling, ift eine Tragödie, die den Beifall befferer Kenner, als ich bin, davon getragen hat. Und dies Werk, wie einiges von unserm zu früh verstorbenen Green und des besseren Marlow verkündigen durch Glanz und Wärme einen schönen poetischen Frühling, der vielleicht bald anbricht.

Bom Theater, sagte Cuffe, erwartet Ihr, junger Herr, etwas Großes? Bon bieser Anstalt, bie bei uns so rob sich gebildet hat, bie, wie die Bärenhetze, nur das gaffende milsfige Bolt herbei ziehen soll?

Und warum nicht? fuhr ber Jüngling lebhaft fort; es ist schon viel geschehn und noch Größeres tann sich erfüllen. Ihr alle, meine Berren, scheint Euch um Diefe theatralischen Beluftigungen, Die Euch vielleicht nur für ben Bobel eingerichtet bunken, wenig ober gar nicht bekummert zu haben. Euch schweben, auch bunkel vielleicht nur, bie großen Gebilbe ber griechischen Buhne vor, ober gar bie frostigen ber 3taliener, die fich eine fo vornehme Miene geben und mabrlich das Bolf niemals berührt haben. Und fo begebt 3hr. Berr Cuffe, nach meiner Einsicht boch einen abnlichen Fehler, wie jene, Die nur die lateinischen Berse für Gebichte halten wollen. und welchen Irrthum Ihr eben fo fcharf rugtet, benn Ihr entzieht Guch ebenfalls ber Renntnig einer herrlichen Erscheinung, Die 3hr verschmäht, weil sie fo unmittelbar. ohne mit Belehrsamteit zu prunten, aus bem Bolte aufwächft, ein nabes, immer wiebertehrendes Bedürfnig befriedigt und fich ohne Schutz ber Groffen, ober Anempfehlung ber Belehrten ausbildet.

Ihr mögt nicht Unrecht haben, antwortete Cuffe, benn ich bin in biefer Gegend unfrer Poesie, wenn Ihr bie Sache so zu nennen beliebt, völlig unwissend. Was ich vor Jahren sah, schien mir unbedeutend und ganz verwerslich, im Druck ist von diesen Dingen fast nichts erschienen; und was so ein Gorbobut, ein steifgezimmertes Wesen, das die Uni-

versitäten preisen, Großes bebeuten tann, vermag ich nicht einzusehn.

Willh! rief ber schöne Inngling zu jenem Fremben, ber bisher nicht mitgesprochen hatte, hinüber; Du sagst nichts?

3d bore und lerne, fagte biefer bescheiben; wenn bie Boefie, wie man fagt, göttlicher Abkunft ift, so erwählt fie vielleicht unbekannte Gegend und unscheinbare Geburt, um ohne Störung und zu frühen Wiberfpruch in ihrer prophetischen Kraft aufzutreten. Go ftand bie Wiege homers an einem Ort, ben bie Menschen nie wieber haben auffinden können, und Thespis wußte selbst nicht, was er aus ben fröhlichen Dörfern nach Athen brachte, weil aus schlichtem Spaß und Gefang bald bie Tragodie erwuchs. Der geehrte Berr Camben burchstreift mit Beschwer und Aufopferung bie Brovingen, untersucht bie alten Denkmale, fammelt Infchriften, bemuht fich um gerbrochene Steine, - biefe eble Bemühung ist eben so patriotisch, als sie mir poetisch erscheint, benn es ift ein Beftreben, unfer oft geschmähtes Land gu tennen und zu verherrlichen, uns die Bergangenheit und verbunkelte Zeiten zur Gegenwart zu erheben: - vielleicht miglicher, aber nicht gang ju verwerfen, möchte bas Bestreben eines Aufmerkfamen fenn, aus ben Anfängen, Die uns unfre Boeten gegeben, und aus ben Berfuchen, Die uns neuerbings unfer Theater gezeigt bat, unfre kunftige Dichtkunft und ibr eigentliches Wefen im voraus zu lefen ober zu ahnden.

Camben nickte beifällig und sagte: gut gesprochen! bet Gebanke hat meinen Beisall. Wir haben Alle immer so wenig Zeit, das zu beachten, was häusig vor unsern Füßen liegt; und so verliert man denn auch wohl den Sinn, um zu sehn und zu verstehen, was nicht schon von selbst zu den Begriffen paßt, an die wir uns seit lange gewöhnt, oder zu

jenen Gebanken, die wir erlernt haben. Buchse alle Wissenschaft nicht und veränderte sie sich nicht, so wäre sie eben nicht Wissenschaft: und doch kämpfent wir nur gar zu gern und voreilig, die wir im Bestit derselben zu sehn glauben, gegen jede Erneuerung, oder jeden Widerspruch, weil wir sie ohne Untersuchung für Angriff halten, der uns um unser Eigenthum bringen will.

Es ift auch vielleicht recht gut, sagte ber bescheibene Fremde, wenn man diesem austeimenden Frühling Stille und Ruhe gewährt. Die Pflanzen und Blumen müssen sich erst fest im Boden gründen; mit Zweiseln sie angreisen und erschüttern, die Wurzeln entblößen, um nachzusehn, ob sie auch wachsen können, hieße gewiß ihren Wachsthum stören. Die Großen beschützen nicht leicht, ohne auch an Wissen und Kunst ihre bestimmten Anforderungen zu machen, die Gelehrten unterstützen selten in anderer Absicht, als ihre Weinungen und Erwartungen, die oft spitzsindig sind, oder ganz außerhalb der Sache liegen, in den Poesseen wiederzusinden, die sie befördern wollen.

Wieder sehr verständig gesprochen, sagte Camben lächelnd: nach Eurer Meinung sollten die Herren Dichter sich vor den Gelehrten, Philosophen, Grammatikern, Philosogen, und wie sie alle heißen mögen, eher zu hüten haben, als daß sie Ursach hätten, den Umgang und die Freundschaft mit ihnen aufzusuchen. Es brauchen freilich nicht immer wilde Soldaten zu sehn, die die künstlichen Kreise des Archimedes stören.

Benn ber Gelehrte, fuhr ber Frembe fort, ber bie Griechen und Römer kennt und auch wohl ein Freund ber neuen Poeste zu sehn glaubt, nach jenen Mustern ber Alten jest für unser Theater schreiben wollte, das schon durch den Beifall des Boltes einen bestimmten Charafter angenommen

hat, so könnte er schwerlich gefallen, wollte er aber, mit noch so guter Meinung, rathen und tadeln, so könnte er nur irre machen.

Sehr wahr, antwortete Camben, ber Wiberspruch eines Aristophanes wird erst erfreulich, wenn auf der fest gegrünsbeten Bühne der verehrte und geliebte Euripides über den Gegner und dessen Späße lachen kann, wie das erfreute Bolk. Hätte ein so scharfer Geist eben so gegen den Anfang des Aeschulus gewüthet und Parthei gemacht, so konnte er die athenische Bühne, wenn nicht vernichten, so doch ihr eine andre, wohl nicht so großartige Richtung geben.

Wie oft, fiel Cuffe ein, mag etwas Aehnliches schon im Berlauf ber Zeiten geschehen sehn. Sat bagegen Runft ober Poesie erst Wurzel gefast und kommt die Zeit dem Schmuck ber Welt mit Liebe entgegen, fo kann ichon viel Berkehrtes, Thörichtes und Irremachenbes geschehn, ohne bag bie bichten Baume, Die fich gegenfeitig schützen, an Bluthe und Frucht fonderlichen Schaben litten. Mit ben Begebenheiten ber Geschichte ist es nicht anders beschaffen. Wir sehn oft eine große Beränderung, eine Umwälzung ber Dinge fich erft fcwach, und immer ftarter und ftarter anfundigen, bis endlich ber Beift ber Begebenheit sich gang und vollständig geträftigt hat; nun beherrscht und zerstört er, indem er alle Die Machte an fich zieht, Die fich in ber Stille ihm entgegen gebildet haben. Darum teine größere Kurgsichtigkeit ber Mächtigen und Regenten, als wenn sie eine That ober einen Mann verlachen, die fie für diefen Augenblid bezwungen baben. Derfelbe Geift kehrt boch einmal in ber gottgewirkten Rüftung des Achilles wieder, und erschlägt nicht blog Krieger bes heeres, sondern hektorn felbst, Troja's hoffnung und ftartften Pfeiler. Billef mußte fallen, Sug marb verbrannt, aber Luther flegte,

Db so unbedingt jum Glud ber Welt, warf ber schöne Jüngling ked ein, ift eine Frage, die ju lösen bleibt.

Camben fah verbruflich auf. Rein, meine Frennbe. rief er, laft uns, und ben lieben jungen Beren bitte ich inftanbig barum, unferm Gefprach nicht eine folde Benbung geben, daß wir es alle bereuen und uns gegenfeitig haffen mußten. Db fich, wie Erasmus und andre gutmeinenbe eble Männer bachten, Die alte Bierarchie verftodter Briefter. ber Drud ber Gewissen, Die hemmung bes freien Denkens und Entwidelns auf gelindere Weife lofen, und ber unter Formeln eingeschnürte Beift entbinden ließe, ift eine bebentliche Frage: bebenklich, schon indem fie nur aufgeworfen wird, benn es zeigt an, bag ber Frager mit bem großen Gange bes Schicffals felbft nicht einverftanden ift, welches biefes Berhauen bes Anotens, ftatt ber Auflösung, juliek. Wir Engländer aber, wollen wir gegen die gutige Borfebung nicht undankbar fenn, muffen den Bruch mit Rom fegnen, und uns, nach ben Erfahrungen, die wir gemacht haben, von iedem Zweifel, wie von einem Berrathe, abwenden. Darum laffen wir teine Erörterung ber Art zu, weil auch bie Heinste einen Tabel unferer großen Ronigin enthält. Dofft Ihr aber, liebes Rind, auf eine Entstehung und Blüthe eigenthümlicher vaterländischer Boefie, fo tann fie gewiß nur auf biefer Reformation, auf ber Freiheit begrundet fenn, fie muß biefe großen Intereffen unferes Staates und ber Welt aussprechen und erflaren, bes Burgers und Menschen eble Freibeit, Die Rraft bes Beiftes, ben Tiefsim ber Beschichte. Dann febn wir auch vielleicht etwas Anderes, als die Gleichgültigkeit eines Arioft, bie alles Zufällige nur mit Phantafle willfürlich aufschmudt, ober als bie geputte Rechtgläubigfeit bes Taffo. In lebenbiger Kraft fampfte Dante icon gegen ber Briefter Berfinfterung: grofigeistig, aber boch nur als

Shibelline, aus seiner Parthei. Neue Biffenschaft und Lunft muß freisuniger und von mehr Seiten her biese willfürlichen Beschräntungen bes Geistes zurud folagen.

Bortrefflich! geehrter, berrlicher Freund! rief Cuffe aus: gewiß fonnen erft Staaten und Boller groß werben, wenn alles, in Berwaltung, Gefinnung, Bürgerleben und Wiffenfchaft, vom Gefühl für bas allgemeine Bohl, von ber Bahrbeit burchbrungen ift. 3ch mag es gerne glauben, bag unfer Baterland auf biefem Bege vorschreitet, und in blefem Glauben möchte ich benn jeben anbern Stand beneiben, indem ich ben meinigen beklage. Was foll ich hier, auf ber Univerfitat, als Erklärer und Ausleger ber griechischen Autoren beginnen? Worte Naubend, Rebensarten erklärend, Stellen bezweifelnb, frühere Meinungen über Rleinigkeiten wiberlegend: ift biefes nicht ein Beruf, eigen bagu erfonnen, um Die Rrafte, Die bem Baterland nütlich fein konnten, tobt barnieber ju werfen? Bin ich nicht bestimmt, biefe Schlaffucht, bie meinen Beift erftaren macht, anbern mitzutheilen, bamit nur ja nicht zu viel Leben sich rege und burch die Abern bes Staates verbreite? Seh' ich, mas unfre Seebelben ichen ausgerichtet, mas Burleigh, Howard, Raleigh, und wie viele Andere für ihr Land gethan haben, fo gerfnirsche ich meine Febern hinter meinem Schreibtifch, an mir felber verzweifelnd. Handlung und Wohlstand verbreitet und fraftigt fich, bie Kirche ftreitet und fiegt, bas übermuthige Spanien ift burch uns gebemüthigt, und ber arme verlaffene Gelehrte mift Golbenfuße, angfligt fich um bie Abstammung eines Wortes, und muß fich glidlich fchaten, wenn er ben Schreibfehler eines frumpffinnigen Copiften berichtigen taun. Bon ber Poefie hoffen also einige unter und, bag auch fie fich erheben und unfre Gegenwart verklaren werbe? Sanbeln, Ginrichten, Streiten, mit ben Regierenben fortgeben,

ihnen dienen ober sie hemmen, in der Rähe des Thrones schaffen und wirken, das ist die wahre, die höchste Poesie, wier erschließt sich das Berständnis des Lebens, und wenn ich mir die Möglichkeit denke, einmal so zu wirken und nützen zu können, so erblast mir vor diesem Glanz alles andere Leben und Handeln.

Es stünde schlimm um uns, erwiederte Camden sehr ernsthaft, wenn es in der Wissenschaft und Gelehrsamkeit so ganz dde Steppen geben könnte, die sich nicht zum Heil der Welt befruchten ließen. Es muß eben nicht Alles auf eine und dieselbe Weise nützen, der Staat mit seinen vielen Abern und Iweigen, das Menschengeschlecht mit seinen unzähligen geistigen Bedürsnissen sinder schon den Nuzen und die Anwendung, die der Wadere ihm, bei oft gering scheinenden Dingen, vorgearbeit hat, und trägt die einsache Nahrung die zum Herzen hin. Jeder Berns sit ein heiliger, und ihm tren bleiben ist die ächte Tugend des Mannes.

So ist es! rief plötzlich ber alte Baptista aus, ber inbeffen fleißig getrunken hatte: nichts in ber Welt steht höher, als ber Beruf! Somit trinke ich benn biefes Glas auf die Gesundheit des erlauchten Brautpaars, obgleich das Bräutchen etwas von einer Amazone hat.

Er berneigte sich gegen den Jüngling, der ihn mit Erstramen betrachtete. Baptifta schlürfte mit Wohlbehagen den Wein und setzte nachher das Glas, schalthaft lächelnd und auch den Fremden zumidend, auf den Tisch.

Meine Freunde, Smith und Wilton, fing Ensse nach einer Pause wieder an, Ihr werdet aber sehr vorsächtig sehn milsen, daß Ihr in Italien, vorzüglich wenn Ihr nach Rom kommt, nicht als Ketzer verfolgt werdet. Es ist besser, wenn Ihr verschweigen könnt, daß Ihr Engländer seid. Kommt Ihr verschweigen könnt, daß Ihr Engländer seid. Kommt Ihr nach einiger Zeit zurück, so habt Ihr im Baterlande

felbft vielleicht noch mehr Noth, daß man Euch nicht für Emiffare und Spione ber Jefuiten balt. Diefer Rampf ber ausländischen Ratholiten und Priefter, ihre Verbindungen mit ben Mikvergnugten in England, Die Absicht, Die neu eingerichtete Rirche und mit ihr bie Regierung, die Ronigin wieber zu fturgen, mar bie Befchichte, bie feit unfrer früben Jugend sich immerbar vor unfern Augen wiederholt hat. Gludlich, bag wir nun endlich bie folimmfte Zeit bes Diftrauens und der Berfolgung, die eine unermüdliche Beridmörung nothwendig machte, hinter une baben. Geit bie folimmften Bemmungen, Die größten Gefahren übermunden find, bie uns alle von biefer Seite bedrohten, ift bem Stagte, ben Regierenden, dem Bürger und ber Wiffenschaft erft moglich, fich recht frei und nach allen Seiten bin zu entwickeln. Es scheint aber, bag, wenn ber Mensch feine Feinde bat, er fich felber welche mache, um nur nicht in Unthätigkeit zu versinken. Die Ratholiken sind taum und bie hierarchie ziemlich unschädlich gemacht, als unfre Kirche und viele Belehrte wie Staatsmänner auch ichon eine noch icharfere Berfolgung gegen bie Buritaner unternimmt und predigt. Soll bie neue protestantische Kirche aber sich aufrecht erhalten und fest begrunben, fo bebarf fie felbst biefer Reiniger und ftrengeren Chriften, um nicht zu erschlaffen und fich in Butunft in ein Nichts zu zerstreuen, ba wir niemals eine achte, unerschütterliche Hierarchie, wie die Bapiften, aufbauen können. Es ift also aut, wenn biese beiben Richtungen sich, die herrschende Rirche und die Gefinnung, Die gegen Diefe fampft, ausbilben und beibe ihr Recht behaupten. Es bat mir moblgefallen, baß auch Leicester schon biefes eingesehn hat, und bag er fich in ben letten Jahren feines Lebens ber armen Berfolgten annahm, um, fo viel er vermochte, ber unterbrudten Sette aufhelfend, ein Gleichgewicht in ben religiösen Meinungen

zu erschaffen. Und ist es benn zu leugnen, daß in dieser Gemeine, die man nur allzu gern als Schwärmer und rohe Unzufriedne schildert, tugendhafte Männer, edle Patrioten, tieffinnige Denker und starke Charaktece angetroffen worden? Wenn dem Heil des Landes, der Regierung selbst, der Sicherheit keine Gesahr droht, so halte ich es für verwerslich, daß der Protestant nun gegen seine christlichen Mitbrüder dieselbe Thrannei ausüben will, der zu entgehn er mit so großer Anstrengung und vielen Opfern dem Papst den Gehorsam ausgeklündigt hat.

Ihr scheint mir, nahm ber Frembe bas Wort, jest gegen Gud felbft zu fprechen und Gure vorigen Behauptungen. aeehrter Berr, wieder umzustoffen. Die neu eingerichtete Rirche mit ihren religiösen, wie politischen Fundamenten ift auch als ein Runftwert, ein tieffinniges Bebäude anzusehn, bas noch lange nicht fo vollenbet ift, um jeber Erschütterung mit Sicherheit tropen ju konnen. Denn es gilt bier mehr als Frage, Zweifel, ober Erörterung; teine Untersuchung, bie wohl, wenn auch zu früh eintretend, ber Sache forberlich febn tonnte. Diefe Schwarmer, wie ich fie nennen muß, wollen aber bas Fundament ber Rirche felbst gertrummern: jebe Satzung, Sitte, Form, Ceremonie ift ihnen ein Greuel und fie febn Religion und Chriftenthum nur in jener roben. unerfreulichen Geftalt, Die Beiterkeit, Runft und felbst Biffenschaft von bem Göttlichen ausschließt; noch mehr, alles biefes, mas bas leben und ben Menschen verebelt, als Weltliches. Schabliches, ber Religion Feinbfeliges, verklagt und verfolgt. hat ein Theil ber Welt bie zu brudenben Fesseln bes Bapftes zerbrochen, und hat bas Schidfal felbst biefen Rampf begünftiget, so broben uns von biesen gereinigten, mahren Chriften, wie fie fich nur ju gern nennen, noch schlimmere Banbe. Die romische hierarchie fampfte boch nur wegen

weltlichen Bestes und Vortheils, sie tyrannistrte die Gewiffen aus Eigennut und tieser Verblendung der Leidenschaft; aber in der bessern Zeit wie in der schlimmen selbst wies sie nicht unbedingt Kunst und Wissenschaft als seindselige Wesen von sich; die Ketzer suchte sie zu zerstören, weil sie sonst selber untergehn mußte: doch dieser neue Indaismus der gereinigten Religion wirft nicht nur, wenn er siegen könnte, anders denkende Sekten zu Boden, sondern das Menschliche selbst, indem er eben so keck als verwirrt behauptet, das Schöne könne niemals gut senn. Was eine so sinstere Gessinnung aus einem Staate machen dürste, hosse ich nicht zu erleben. Ist das, was ich sagte, nur irgend wahr, so ist der Kampf gegen diese verblendeten und hochmüthigen Sektirer nicht nur erlaubt, sondern wohl selbst eine Pflicht des Batrioten.

Ich muß bem verständigen Mann wiederum beipslichten, sagte Camben. Mein Freund Cuffe ist unruhig und unzufrieden, und möchte alles rechtfertigen und befördern, was nur das Gleichgewicht, so sehr er es preisen will, aushebt und stört.

Euer Beifall ehrt mich, sagte ber Frembe, erlaubt mir aber, noch einige Worte hinzuzufügen. Ein Staat, eine Zeit sind nur dann mit Recht glücklich zu preisen, wenn jenes wahre Gleichgewicht aller Kräfte sich zeigt. Bedroht der Feind das Land, giebt es dann eine höhere Erscheinung, als den Helbenmuth, der, den Tod verachtend, die Gesahr zurück schlägt? Ift aber durch Kraft und Tugend das Land gerettet, und Friede und Sicherheit zurück gekehrt, so muß dieser Hervismus wieder zur Milde, Ordnung, Wachsamkeit werden; will er aber immerdar kämpfen und sich ausopfern, so zerstört er sich und andre, vielleicht, wenn es die Verhäng-nisse zulassen, das Baterland, und Laster wird das, was erst

als erhabne Tugend glanzte. Gin Staat, ber gang und gar nur ben Runften und ber Poefie leben wollte, indem bie Begeifterung für diese allein obwaltete, würde zulett in bas Lächerliche und Alberne verfallen muffen. Der Streit für Religion und Gewiffen, bas Festhalten an biefer Erhebung fann ebenfalls nicht als ein bestehender Buftand ein erwünschter febn. Die Opfer maren nothwendig, die Entzunbung ber Bemüther eine große Erscheinung, aber ba bie Rube nicht bergeftellt werben tonnte, jenes unentbehrliche Gleichgewicht, - welche Greuel hat Diefer Meinungstampf im benachbarten Frankreich hervorgebracht? Und wie viel Blut wird bort noch fliegen? England war fo glüdlich, bag fich nach einigen ftarken Erschütterungen biefe Rube einftellte. Das Bolt braucht barum nicht gottlos und undriftlich zu fenn, wenn es fo Rampf, wie Erbitterung, Grübeln und Enthustasmus über und für bas Unsichtbare und Unbegreifliche aufgiebt, und fich, wie einer eben so frommen als politischen Einrichtung, milbe und bemuthig ber Kirche fügt, und ben Theologen selbst bie Religion als Wissenschaft überläft, daß diese sie philosophisch ober mustisch ausbauen mögen. Eben nur in biefem ruhigen Bertrauen fann es fich abwechselnd ihr, ber Baterlandsliebe, bem Sanbel, Gewerbe, Aderbau, bem Denten, bem Biffen, ben Rünften, bem Scherz und Theater, ober mas es nun fei, überlaffen. Jener eifernbe Rampf, jenes Daranfepen aller Kräfte und bes Leibes und Gutes ift nur die Periode ber Entwidelung, und muß vorübergebend fenn, wenn nicht unter bem Anschein und Borwand, bas Bodite und Sbelfte in une auszubilben, wir zu Barbaren verwilbern und ftatt ber Fülle und Berrlichkeit bas Leere und Nichtige ergreifen follen. Go mag ber Gottesbienft, Glaube und alles, was mit biefem zusammenhängt, eine ftille Gewohnheit, ein fuges Bedurfnig werben; wo ich Lied's Rovellen, II. 13

aber aufgereizte Gemüther wahrnehme, zankfüchtige, bis zum Berfolgen gesteigerte, ba bünkt mich bas Heilige immer am meisten gefährbet. Man foll nie vergessen, baß auch in ber ruhigen Beschäftigung, in ber Arbeit bes Felbes ober ber Gewerke, im scheinbar Riedrigen und Unbedeutenden das Himmlische gegenwärtig sehn kann.

Daß ein so verliebter Mensch so vernünftig und philossophisch sprechen kann! rief ber ganz trunkne Baptiska. Der Frembe erröthete: warum haltet Ihr mich für verliebt? fragte er in Berlegenheit. — Die Sache spricht ja für sich selbst, antwortete jener, und wahrlich, bei Euch wird der Ausspruch des Lateiners zur Lüge, daß es den Göttern selber nicht erlaubt und möglich sei, zu lieben und weise zu bleiben. Also übertrefft Ihr, unbekannter Herr Liebender, selbst die unsterblichen Götter der alten Heidenwelt.

Alle sahen ben Fremben und ben alten Schwätzer unruhig an, und ber bedienende Wirth, ber um seinen alten Frennd besorgt war, hob ihn vom Tische auf und trat mit ihm in das Fenster, damit die Gesellschaft nicht verstimmt warden möchte. Da der Philosoph immer noch zu schwatzen fortsuhr, so führte er ihn endlich aus dem Zimmer, um ihn zu Bett zu bringen, oder ihn zu vermögen, daß er sich auf der Straße in kühler Nacht ergehn und seine Besonnenheit wieder sinden möge.

Die Gesellschaft fetzte inbessen heiter ihre Gespräche fort, und Cuffe, so spröde er sonst war, schien dem Fremden, dem Alle ihre Hochachtung bezeigten, in seinen Behanptungen Recht zu geben. Der junge Mensch nahm dies mit sichtlichem Wohlgefallen auf, und liebtosete dem Femden so, daß Alle endsich fast überzeugt waren, diese schöne Erscheinung sei die Geliebte und Braut des Unbekannten, obgleich sie boch damit das männliche Betragen, die Kedheit und selbst

bie Renntniffe nicht zu vereinigen wußten, die biefes Wefen, bas fie für ein Mädchen hielten, gezeigt hatte.

Jetzt aber wurden sie von einem Auftritt überrascht, der Alle noch weit mehr in Berwunderung setzte. Mit Geräusch trat Baptista wieder in den Saal, und führte einen langgewachsenen dürren und ältlichen Mann, der ihn an Größe überragte, herein, indem er laut ausrief: hier ist der Priester, der die Brautleute trauen kann! — Raum hatte das scheinbare Mädchen den fremden Mann, der hochaufgerichtet in seinem schwarzen Kleide wie eine Säule gerade stand und seltsam lächelte, gesehn, als sie vom Tisch aufsprang, sich auf die Zehen stellte, den Dolch aus dem Gürtel zog, die fremde Erscheinung bei der Halstrause saste, und mit heftigem männlichem Tone laut rief: die Schneide stoße ich Dir in die Gurgel, alter Mann, wenn Du ein einziges Wort von mir sprichst, oder mich nennst!

Zitternd machte sich der Fremde los und sagte stotternd:

— nichts, — theurer, junger, verehrter Freund, — Ihr wollet zumal gelieben, als ein Unbekannter der Tasel und Speisegesellschaft gegenwärtig zu verbleiben, — bene — gut — et io — bin der Meinung, opinione, — nur vergönnt mir, mich ebenfalls niederzulassen, seitemalen einen weiten Weg a cavallo, zu Pferde, wie man sagt, hierher gemacht.

Die Gefellschaft hatte sich erhoben und seite fich jest wieder nieder, indem der Wirth noch einen Stuhl für den neu angelommenen seltsamen Gaft neben Baptista einschob. Jeder betrachtete den Fremden, der langsam, aber mit vielem Appetite ag.

Als man wieder beruhigt war, bat der Jüngling wegen seiner Heftigkeit um Berzeihung. Die Sache erschien jetzt mehr lächerlich und der nen hinzu gekommene Gast suchte im Wein seinen Schreck zu ertränken. Auch gewann er bald

wieder so viel Stärke, daß er lebhaft an der Unterhaltung Theil nahm, und so viel sprach, daß Alle erstaunten, Baptista ihn aber verehrte und liedend bewunderte, indem er es unverhohlen aussprach, er habe dis jetzt noch niemals ein Gemüth gefunden, mit welchem er so unbedingt sympathistren könne. Geistlicher Herr, sagte er endlich, erlaubt mir, daß ich Euch umarme, und schenkt mir Eure Liede, wenn Ihr auch ein Priester seid und ich nur ein Laie.

Sehr geehrter Mann, erwiederte Jener, nichts weniger als biefes, bag ich ein Priefter, Pfarrer, ober eigentlich Bfarre-Berr, fei, ober auch jemals gewesen mare, benn im Gegentheil bin ich ben weltlichen Dingen, Biffenschaften, Fabeln, Erkenntniffen und Erkenntnisweisen fo in meinem ganzen Menschenwesen, con tutto il cuore, zugethan, baf mir noch wenige Gelegenheit, Zeit, tempo, und Luft übrig geblieben ift, Etwas von geistlichen Sachen in meine Memoria aufzunehmen, weil ich jebe Stunde, bie ich meinen Italienern entziehen muffen, für einen Berluft mir angerechnet. Rein, mein Werther, ich bin jener Mann, ber in Lonbon und England unter bem Namen Florio nicht unbetannt ift, ber ein Berzeichnif ber Italienischen Borter nach bem Alfabeta (wie wir uns angewöhnet zu fagen) herausgegeben, ebiret, publiciret und nicht Beifallsohne in bas Licht, luce, bes Tages geftellt hat: ein galant' uomo, ein Virtuoso, Poeta, Musis amicus, ingenioso Interprete aller bellezza, Schönheit, Anmuth, Grazie 2c.

Der Frembe, ber ihm gegenüber saß, betrachtete biesen Florio mit Erstaunen: noch niemals, sagte er, habe ich Jemand gesehn, der sich so zierlich auszudrücken verstände, denn diese Manier dünkt mich noch anmuthiger, als jene unsers Lilly, dem die Gebildeten nicht mehr, wie vor Jahren, so unbedingt ihren Beisall schenken wollen. Aber warum weicht

Ihr, Geehrtefter, in ber Aussprache und in ben Worten so auffallend vom Berkommlichen ab?

Ich weiß, antwortete Florio feierlich, ohne sich in feiner Mahlzeit unterbrechen zu laffen, worauf Dero Rebfeligkeit eben anzuspielen beliebet. Dag ich fpreche Berlurft, und nicht Berluft, bag ich feitmalen ftatt fintemalen, wie einige Neueren es wollen, fage und Achnliches mehr. Wir fagen aber feitbem und nicht fintbem, weil fint veraltet, ober Dialekt ber Proving ift, mir fagen verlieren und nicht verliefen, folglich ift Berluft unrichtig und wir muffen als verstandbegabte Wefen Berlurft fprechen. Go fagen bie Menschlein noch jest: etwa, etwas: mas ift benn biefes armfelige Et? Ichtes fpreche ber Dentenb, ichtes manne wie unfre Borfahren, wenn man eine unbestimmte Beit bezeichnen will. Glaubet mir, meine Berren, experto Ruperto, ber bie Welt beobachtet hat vom Angang (benn fo muß man fagen, nicht bumm, Anfang) bis jeto gur Stund (nicht jetunb, ober gar gang verächtlicherweise jett, noch nieberträchtiger itt); wir kommen babin, bag wir wie bie Schwalbe ein erbarmungemurbiges Zwitschern nur noch hinter ben Bahnen erregen werben, eine fo gemifibanbelte Redeweife, bie zugleich gegen bie Logica wie Grammatica immerbar verstößt und endlich teine Regula mehr zulaffen wird, fo bag bie Fremdlinge endlich, wenn fie einen Rafer werben brummenb, ober einen Spaten, Sperling, tfirpent, ichirrent, girrent, ober foll ich fprechen fzirpend vernehmen, fagen werben: ba läßt fich ein Engelländer boren!

Euffe und der junge Mann lachten laut, welches Camben dem Erstern durch einen freundlichen Blid verwies; der Fremde, der sich für Florio zu interessiren schien, fragte ihn ernsthaft: Ihr seid also auch, wie Ihr uns erst meldetet, ein Poet? Es ist nicht ohne, erwiederte Florio, in mußigen Nebenstunden, wenn nichts Besseres oder Wichtigeres meinen ermüdeten Geist in Anspruch nimmt, vergönne ich es wohl denen Musen, mir auf ein halbes Stündlein einen Besuch abzustatten.

Arbeitet Ihr auch vielleicht für das Theater? fragte der Fremde wieder.

Florio fab ihn von ber Seite mit einem verachtenben Blide an und erwiederte: nein, fo tief bin ich bermalen noch nicht gefunten, auch ift mir teine minima pars meines Lebens bis dahero als fo unbedeutend erfcbienen, ober fo burch= aus unnütlich, baf ich fie ber Bankelfangerei hatte gumenben mögen. Was ift unfer Theatrum? Gine Anftalt für Barbaren und Gothen, für Müßigganger und Ignoranten, wo ignote Autoren, verfinsterte Röpfe ohne alle Gelehrfamteit Tragodie ober Comodie fabrigiren, ober gar jene wider= finnigen Chimaren, 3wittergeburten, von benen feine kultivirte Nation bis zur Stunde Etwas vernommen bat, die fie Biftorien, biftorifche Schauspiele betituln. Glauben Sie mir, Berehrtefte, Die jeto jur Stund mein Auditorium bilben, auf Beranlassung, ja möchte ich fagen, Bitte, einer vornehmen Dame, die noch beut zu Tage meine Scholarinn, Schularinn, ift, habe ich noch vor wenigen Wochen in brei gang trübseligen Tagen und Borftellungen ben gangen Burgertrieg ber rothen und weißen Rose so anschauen muffen, und zum Beschluß am vierten Nachmittage ben Ausgang bes Tyrannen, des britten Richard. Was hatte ein Euripides, ober Sopholles, ober gar ber erlauchte Seneca zu berlei Widerfinnigkeit gefagt? Ein Raum ber Zeit, ber fast ein Säculum, Jahrhundert umspannet, auf bas Geruft von Bretern zu bringen, welches fie eine Bühne nennen? Und alles obenein ohne Ruyanwendung, Allegorie, Metapher

ober Signification, Bedeutung, Inhalt, Berftandnif, nur für ben Bobel und beffen unfabige finnlose Ginne, für unwitigen Abermit, von ben leersten Ropfen bes Konigreiches als eine mahre olla potrida (einen verfaulten Topf nennt ber Spanier bas Gericht, in welchen er Fleisch, Erbfen, Burzeln, Gemufe, grünes Kraut, Schinken und was er ichtes noch hat, hinein thut, wochenlang fteben läßt, und nun Baffer oder Brübe bingufüllt), wohl, ein folder elender, verfaulter und faulender Topf ift biefe unfere engelländische Bühne. Ja, wer die Comodien des Ludovico Ariofto tennt, ben Thorismund des Taffo, die Werke des Triffino, Macchiavell, Bembo, Speron Sperone, beffen Trauerspiel Canace, Dolce, und wie fie alle heißen, jene hoben Genien bes italienischen Barnaffus, ber hat seinen Saumen und Magen für bergleichen Atreus=Thuestische Mablzeiten verborben und zu fein erzogen. Auch geht meine Beftrebung babin, allen meinen Schülern (beren mir viele und eble find, und hoben Beiftern bie Schönheit, bellezza, beltà bes italischen, ober eigentlichen florentinischen, florenzischen, fiorentinischen Ivioms beigubringen, bie große hermosura, wie ber Spanier fagen würde, und fermosura ber älteren Caftilianer, ober bie Cortesia, Diefes ift meine, Die meifte Beit und Stunde mir nehmende Beschäftigung) biefelbe Gesinnung ju eröffnen und beizubringen.

Baptista umarmte im Feuer wieder diesen seinen geslehrten Nachbar. O Ihr kennt, rief er aus, Ihr würdigt auch gewiß so wie ich ben großen Baptista della Porta?

Wie follte ich, antwortete Jener, biesen ausgezeichneten ebeln Mann nicht ebenfalls in meine Renntniß aufgenommen haben? Doch find seine Comodien, Bester, nicht im reinen storentinischen Styl geschrieben, er ist nachlässig und ergiebt sich ben Dialetten, wie auch der berüchtigte und von vielen



Digitized by Google

göttlich genannte Beter Aretin. Sein Buch von der Phyflognomik ist mir schwärmerisch erschienen, wird aber von Bielen mit vielem und großem Preise beehrt.

Und mit Necht, rief Baptista, es ift eins ber herrlichften Werke, die nur jemals aus ber Feber eines Sterblichen geflossen sind. Einzig diesem Buche habe ich alle meine Weisheit zu verdanken.

Wenn Ihr bas Theater verschmäht, begann der Fremde wieder, welcher Dichtart hat sich Euer Genius am meisten ergeben?

Hauptsächlich bem Scharssinn, antwortete jener, ber agudeza, um welche sich zwar die Besseren unter uns fleißig genug bemühen, aber die ächte Schärse, Schneide, Feinheit immer noch nicht erwerben und sich anbilden mögen. Auf einem Spaziergange hatte sich eine vornehme junge Dame, donna, domina, einen Dorn in den Fuß getreten, auf welche Beranlassung ich alsobald folgendes Epigramma, oder sei es. Madrigal, Canzone, Canzonette, oder wie man es betiteln will, sang, da mein freier Geist, oder mein Capriccio sich in diesem Augenblick von keiner Regul, Form, Zaum, wollte sessen und hemmen lassen, sonkern ungebunden schweiste in den weiten schwankenlosen Käumen der Phantasia, von jenem heiligen Wahnsinn, oder der ächten Musa, begeistert und gegeisselt.

Es brang ber Dorn Bäh' unzart in die zart' unzähe Zehe; Bie ward dem weißen Bendeglied ein Behe, Da durstig drinn der Dorn Trant Blut, das triefte, trennt' und macht' zu Thor'n Die Abern an augblendendem Albaster all. Der Bundarzt wird weit hergeholt zum Biesenthal, Da dringt derselbe droh'nde Dorn Tief in sein trauernd taumelnd herz, treibt, daß zum Thor'n Er weinenb wirb, weilt, heilt bie Wunde, webe! Bab zieht und zier gesund zur Stadt ber Zehe, Es heult ber Heilenbe und hat im heißen Berzen, Schwer, schwierig, schwellend, bie er schwichtigte, bie Schmerzen.

So wollte ich durch Feinheit, Laune und halbe Erklärung der Liebe, höchst galant und gelaunt der Allitteration,
diesem Spiel mit Buchstaben, sinnig und vieldentig gleichsam
von weitem, durch Metapher, Allusion und Big eine Art
von Liebes-Andeutung oder Erklärung zu verstehen geben,
denn ich war auch bei dem Berbande zugegen, und schob so
witzigerweise, wie der Jäger ein Stellpferd, den Wundarzt
vor, um den goldnen Pfeil meiner Rede mit so mehr Sicherheit abzudrücken. So war meine Absicht; vielleicht erreichte
sie mein schwaches Ingenium nicht ganz.

Gewiß, rief Cuffe, so, wie es ber verwegenste Dichter in seinen kühnsten Träumen nur wünschen kann. Ihr habt sehr Recht, großer Mann, bergleichen sehlt unserm Jahrhunbert noch, und boch kann die Phantasie in diesen Spielen am deutlichsten zeigen, ob sie einer göttlichen Begeisterung fähig sei.

Camben, ber ermüdet war und fürchtete, sein heitrer Freund würde den Poeten noch weiter in Gespräche verwickeln, gab einen Wink und Ensse und die übrigen erhoben sich. Camben ging auf den Fremden zu und sagte: wollt Ihr mir auch jetzt nicht Euren Namen nennen? Theurer Mann, sagte der reizende Jüngling rasch einfallend, Ihr bleibt, wie ich höre, einige Tage in Oxford dei Euren Freunden hier; binnen kurzem ersahrt Ihr, wer ich din und mein Freund, denn wir werden es uns nicht entgehen lassen, eine so werthe Bekanntschaft, wie Eure und die des Hern Eusse, fortzusetzen. Ihr konnt aber versichert seyn, daß ich

nicht die Braut dieses Mannes bin, den ich aber innigst liebe und verehre.

Camben entfernte sich mit Cuffe und ben andern beiben Freunden, worauf sich der Jüngling zu Florio wendete und sagte: morgen früh sprechen wir uns. — Er ging, um sich dem Schlaf zu ergeben, und sein Freund begleitete ihn. Florio und Baptista blieben noch lange, traulich vereint, sitzen und schwatzen viel und mancherlei, indem der gute Wein ihre Zungen löste, doch hütete sich der surchtsame Florio zu entdeden, was zu thun Baptista ihn dringend aufforderte, wer der schwae Jüngling sei; vom Fremden, der die Ausmerksamkeit des Physsognomisten so sehr in Auspruch genommen hatte, mußte er gestehn, daß er ihn selbst nicht kenne und niemals gesehn habe.

Am andern Morgen war der Fremde schon früh weggeritten. Der junge schöne Mann ging auf das Zimmer, welches der Sprachmeister Florio bewohnte, den er noch im Schlummer traf, und sagte zu ihm: jest will ich mit Euch sprechen, Alter, wenn Ihr nüchtern genug dazu seid. Es war mir gestern nicht gelegen, daß die Tischgesellschaft meinen Namen ersuhr, und ich wünsche auch noch nicht, daß Ihr mich in der Stadt hier nennt, dis ich wieder zurücktomme. Aber wo kommt Ihr her? Was wollt Ihr hier?

Gnädiger, verehrter Graf, antwortete Floria, der sich im Bett aufrecht gesetzt hatte, Eure liebe, bekümmerte Mutter sendete mich Euch nach. Man hatte in Erfahrung gebracht, daß Ihr plötlich Eure Bohnung verlassen hättet; ein Bedienter hatte vernommen und herausgebracht, daß Ihr hierher nach Oxford gehen würdet; da wurde die hohe Frau, bei welcher ich zufällig zugegen war, tief betrübt und erschrecht, und indem sie, Aussehn meiden wollend, Riemand anders Euch nachsenden konnte, ersuchte sie mich, Euch still

nachzureisen, und in Erfahrung zu bringen, ob Euch fein Unglud obwalten, oder Eure Person ergreisen möchte.

Ihr wist ja, antwortete ber Graf, daß wieder Krantbeit und Sterben in London, wie so oft, eingebrochen ist. Ich bin es endlich satt, unter meiner Mutter, oder Deiner, oder irgend eines Menschen Bormundschaft zu stehn, ließ mein Pferd satteln und ritt hierher, um einen Freund zu tressen. Ich werde mich auf ein Paar Tage jetzt von hier entsernen. Willst Du mich hier erwarten, gut, so reise ich vielleicht mit Dir zu meiner Mutter auf ihren Landsty: nur keine Hosmeisterei, denn ich bin jetzt achtzehn Iahr alt und weiß selbst, was mir fronunt. Ihr habt Euch aber so angewöhnt, mich wie einen Knaben zu behandeln, daß Ihr Euch noch immer nicht darein sinden wollt, wenn ich meine Freiheit behaupte. Und ehe meine Mutter mich nicht als einen selbstständigen Menschen ausehn kann, möchte ich sie lieber nicht sehn.

Rur Liebe, erwiederte Florio, ift diese Aengstlichkeit und Fursorge, amor, fidelitas, ober charita -

Schweigt mit Euren Narrenpossen! rief ber junge Graf unwillig, indem er das Zimmer verließ.

Der Frembe war auf dem Wege nach Stratford vom Pferde gestiegen, und wandelte im Garten eines einsamen Hauses, das an der Straße lag. Hier erwartete er den jungen Freund, und viele Gedanken durchkreuzten seinen Kops, vielsache Empsindungen bewegten sein Gemüth. Er= quidte ihn die Schönheit der Landschaft und des Sommer= tages, war er sich seines Glüdes bewußt und hob ihn die frohe Ahndung empor, daß sich sein Leben ausweiten, seine Talente entsalten mußten, freute er sich an dem reichen Schaß seines Herzens, so ängstigte ihn auch der Wende-punkt des Lebens, an welchem er jetzt stand. Wiedersehn

follte er seine Familie, seine Eltern und Kinder, die ihm seit lange fremd geworden waren, und alle jene brückenden Berhältniffe seiner Kindheit und Jugend sollten wieder nahe auf ihn zutreten, und er fühlte schon im voraus, welche Schmerzen sich seiner bemeistern würden.

Im ftillen Garten überließ er fich feinen Traumen, in einer blübenben Laube rubenb. Nach einer Stunde erfchien fein junger Freund. Nun, Willy, rief ber ihm entgegen, unfre Bferbe find verforgt, bas Mittageffen habe ich beftellt, hier find wir nun gang allein und ungeftort; nun fprich, erzähle Alles, mas ich wiffen will, und wozu wir in ber unruhigen Stadt niemals haben tommen konnen. Wie ich Dich liebe, weißt Du, was Du mir bift und bleiben follft, tann ich nicht fo ichnell in Worten aussprechen. Sieb. mein Freund, ich bin noch nicht alt, aber seit ich mich befinnen tann, febne ich mich, bas in Rebe und Boefie zu finden, mas meine Bruft bewegte, Marer in jene munderlichen Traume hinein zu bliden, Die vor bem Auge meines Beiftes rathselhaft gaufelten. War ich entzudt von Diefem und Jenem, wehte mich ein frifder Sauch bes Frühlings aus ben Alten ober ben Dichtern unfrer Zeit an, fo blieb mir boch ein Ungenuge gurud; meine Sinne waren nicht gefättigt, bis ich burch Bufall im Theater Deine Schaufpiele tennen lerntc. D, theurer Willy, ich weiß, bag Du mich liebst, aber ich weiß auch, bag Du meinft, ich sei zu jung. ju beftig eingenommen fur Dich und Deine Schriften, fo bag Du immer mein Lob, meine Bewunderung ablehnen willst; aber mein Genius sagt mir. Du bift ber Inhalt und ber Stols unfrer Beit, wie ber Butunft. Best will ich nun Alles versuchen, Dich bei Deinem Bater wieder einzuführen, alle Irrungen auszugleichen und Alles zu thun, was ich vermag, um Did aufrieben ju ftellen. Für bas, mas ich

Dir zu danken habe, was ich Dir schuldig bin, geliebtefter Mann, ift Alles, was ich thun kann, immer noch zu wenig.

Wenn ich mein Leben überbente, antwortete ber ältere Frennd, und ich follte in Worten beutlich machen, wie mein Empfinden zu Dir ift, liebster, theuerster Beinrich, fo mochte ich fagen, ich habe vorber, ebe ich Dich tannte, wie im Schlaf befangen gelegen. Es ift uns oft, als wenn verschiedene Beifter in unserm Innern herrschten, und bie verfchiebenften Rrafte ber Mafchine unfere Leibes regierten. Wir thun Diefes, Jenes, mit Gifer, mit Leibenschaft fogar, wir meinen, unfer ganges Leben geht in biefer und jener Beftrebung auf, - und ploglich erfteht in uns ein gang neuer Bunfch, eine unbefannte Erfahrung, und mit biefer ein gang verwandeltes Dafein, wir erkennen unfre fo nah liegende Bergangenheit nicht mehr, in welcher wir uns geftern boch auch reich und glücklich bunkten. Alls Du mich auffuchteft, als ich zu Dir eingeführt wurde, ging unvermerkt und boch plötzlich biefe Berwandlung in mir vor. Was ift Diese liebende Freundschaft, Diese Leibenschaft, bag ich nur von Deinen Bliden leben möchte, biefe Empfindung und bies Bedürfniß, das jetzt mein nächstes Leben ist, wovon ich früber gar feine Borftellung batte? - Sier in grüner Ginfamteit, fern von allen Menschen, wo keiner fich verwundert ober mich mifversteht, bin ich fo tubn, gang mit Dir, Geliebtefter, wie mit einem jungen Spielgenoffen ju fprechen. In ber Welt, unter Menschen ift es anders, und in ber Butunft, wenn ber Staat Dir Burben giebt, wenn Du in allen Borrechten Deines Standes einher gehft, wird meine Liebe ftill jurud treten muffen, icon befriedigt, wenn Du mich nur nicht vergeffen ober verachten magft.

Sprich nicht fo, William, antwortete mit Herzlichkeit ber junge Graf. Nach bem Sinne ber Welt ift es etwas,

wenn ein Bornehmer, wie ich es bin, Dich schätzt und liebt; ehrt Dich die Königin, wie sie gewiß wird, wenn sie Deine Arbeiten kennen lernt, so ist dies noch größer und erfreulicher, und ich weiß, daß Dein milder, bescheidener Sinn, so wenig Du kriechend schmeicheln magst, dies mit dankbarer Rührung erkennen wird. Aber das unwandelbare hohe Glück, das in Deinem Innern immerdar auswächst, die großen Gedanken, die Du hervordringst, die Gefühle, die Dich beselsgen, die Trunkenheit und Begeisterung, die Dich ganz durchweben und in Dir singen, sind nichts Irdischem zu vergleichen. Und in diesen Momenten muß doch, so denk ich mir, Borzeit und Zukunft in Dir lebendig sehn.

Der Dichter sah mit glänzenden Bliden in die Augen seines jungen Freundes. Dieser Moment machte sie in gegenseitigem Bertrauen glücklich, und zog im ältern Freunde, im Gemüth des William Shakspeare, wie wohl durch den heitersten himmel im klaren blauen Krystalle ein sast unsstädtbares milchweißes Wölkchen zieht, sich im Azur verliezend, der Gedanke vordei, daß doch Alles im Leben Täusschung und vergänglich sehn müsse, und daß dieser junge heinrich, der Graf Southampton, dieser schönen Stunde in Inkunst wohl einmal vergessen werde.

Run, fing Graf Southampton nach einer kleinen Bause an, die Bäume stüstern, Bienen summen, Blumen duften, ungestört bleiben wir gewiß; jetzt erzähle mir, wie Du schon längst versprochen haft, die Geschichte Deiner Jugend, und wie Du zum Theater kamst, nebst allem dem, was mir wichtig ist. Denn wie dieser und Jener wohl dem Birgil nach-lausen würde oder ein Andrer dem Ariost, wenn sie noch lebten, und jedes kleine Wort aushaschen, jeden Umstand ihres Lebens, so hat mich die Liebeskrankheit zu Dir befallen, die viele verständige Menschen, wenn sie sie an mir beobachten

Wer, was ist sie? Und wer hat viesen, ben ächten? Die Stimmungen und Stimmen wechseln, den achten? Die Stimmungen und Stimmen wechseln, die Urtheile widersprechen sich, der Tieffinn übersieht nur zu oft das Rächste: unr die Liebe fast Alles im erhöhten Gemüthe auf die rechte Art zusammen, und so, wenn ich ganz vom Zauber Deiner Dichtung durchdrungen bin, fühle ich den unerschütterlichen Glauben, ich könne nicht irren, und Nachwelt und wahre Kritit und ächter Ruhm sprächen aus den jugendlichen Worsten meiner Bewunderung.

Deute ich zurud, sagte Shakspeare, was mir das Leben war, wie es mir wurde, verloren ging, und verklärt aus Leid und Schmerz wieder empor stieg, könnte ich dies in Gedichten oder Erzählungen aussprechen, so würde dies, so alltäglich und gering es sehn mag, doch wie wundersame Mährchen klingen. Jede Kindheit und Ingend fängt auf diese Weise an, wie die Geschichte und die heiligen Schriften. Die Menschen aus Leichtsinn, misverstandenem Ernst, wegen späterer Geschäfte, oder auch durch die Noth gequält, beachten nur den Frühlingstraum ihrer Ingend zu wenig. Möchte man doch sagen, Engel und selige Geister spielen immer noch mit der unbewußten Kindheit, oder Feen und Effen neden und scherzen, oder ganz sabelhafte Zeiten senken sich hernieder und weben um das Kind, Alles dem Ange des Erwachsenen unstättbar.

Meine Geburt siel in jene Zeit, als in England, nachbem unfre Königin vor acht Jahren ben Thron bestiegen hatte, alle Meinungen, Berhältnisse, Partheien, Hoffnungen und Plaue mit einander rangen und sich vielseitig bekämpften. Gewiß eine unglaubliche Gährung, die nur allgemach Ruhe und Sicherheit, ein heitres Dasein und die Freuden im Gesolge des Friedens auf den Boden des Baterlandes

absetzen konnte. Seit Beinrich ber Achte bie Reformation begünstigt und fich vom Bapft losgefagt batte, nachber oft wieder zurudnahm, mas er als Religion feststellte, war ein Schwanken hin und wieder, bas Eigennut, Leibenschaft und Lift abwechselnd zu ihren Absichten gebrauchten. Die turze Regierung Eduards konnte auch die Waage nicht ins Gleich= gewicht ftellen. Das Schiff trieb eigentlich ohne Steuer bin und her und nach allen Richtungen. Die tatholische Marie war um fo bestimmter in ihrer Ueberzeugung. Die Aufgabe ihres furgen Lebens mar, mit Gewalt und ohne Rudficht auf die Gegenwart die früheren Buftande gurudzuführen. Bie viele Opfer find biefem ftarren Eigenfinne gefallen; bie Lebenben laffen fich vernichten, aber mit ihnen nicht bie Befinnungen. - 3ch weiß, wie fehr Euer verehrter Bater als Staatsmann aud biefes Glaubens mar, und es fei fern von mir, Eure Ueberzeugung ober Liebe irren zu wollen. Die Bahrheit bricht in vielfachem Strahl, Die Gemuther konnen nicht alle auf eine Weise fich befriedigen; aber wie die Jefuiten, ber Bapft und Spanien biefe Spaltungen benutten, war unferm Lande verberblich, und niemals haben bie rubigeren, patriotischen Ratholiten an biefen Berfcworungen Theil genommen. Diefe ungludfelige Aufgabe aber, jenen Conspirationen, Die fich alle mit bem Anschein ber Religion verlarvten, die Stirn ju bieten, fand unfre große Ronigin ju lofen, als fie nach vielen Leiben ben Thron ihres Baters beftieg. Wie weise fie alle Sturme abgelentt, wie rubig und ohne Leibenschaft fie bie Freiheit gegrundet, und burch ihre Rathe Unglud und Complotte, Sierardie und Bosbeit zurückgewiesen und unschädlich gemacht hat, bewundert bie Welt. Ihr Thron fteht fest, wie oft er auch erschüttert wurde, auf ber Liebe ihres Bolfes.

. Sprich von Dir felbst, fagte Southampton: biefes Ca-

pitel macht mich immer nachbenklich. Wie könnte ich bas Glud unfere Landes und die Große ber Fürftin verkennen? Aber Du weißt, mein Grofvater wie mein Bater, fo wie ich, ber ich ihnen mich anschließe, waren bem fatholischen Glauben zugethan. Der Rampf geht hinüber und berüber und ift gewiß auch für unfer Land noch nicht beschloffen. Das Unglud scheint bas zu fenn, bag bie neuere katholische Rirche, wenn sie wieder einmal siegen follte, unendlich mehr fordern muß, als die der früheren Jahrhunderte, und die Bölfer muffen mehr Freiheit und Recht aufgeben, als felbft in ben sogenannten finftern Beiten. Wie fann aber eine Nation, Die je bas Blud ber Beiftesfreiheit genoffen hat, wieber zurücktreten und fich bezwingen laffen? Und genießen nicht bier, wie in allen ganbern, wo bie Reformation fich Bahn gemacht hat, die Ratholiten auch die Wohlthaten mit. bie sie mit bem Umsturt ber neueren Kirche wieder einbüßen würden? Go forgen diefe Berhältniffe felbft bafür, bag biefe Spaltung, bie beilfam fenn mag, nicht wieber aufgehoben werden fann, und Fürsten und Regenten werden felbit gegen ihren Willen gezwungen, die neue Lehre aufrecht zu erhalten. Aber Rriege, Berfolgungen, Berirrungen ber Bölter mögen fich wohl erneuern.

In die Zeit dieser politischen und religiösen Kämpse, sing der Dichter wieder an, siel meine Geburt. Gerade damals war in uns nahen Grafschaften und in Warwisshire ein geistreicher und gelehrter Mann, der auf seinen Reisen wiele Gemüther gewann und zur katholischen Kirche verlockte oder bekehrte, William Allen, der nachher Cardinal geworden ist. Er war heimlich auch in Stratsord und hat in dieser kleinen Stadt und in meiner Familie viel Unruhe erregt. Er gewann das Herz meines Oheims, meines Vaters Bruders, und selbst wein Vater war einige Zeit schwankend Xied's Rovellen. II.

und in seinem Gewiffen gequalt. Letterer ein finfterer Mann, war fast immer schwermuthig, und burch biefes haften an den religiöfen Meinungen gab es vielen Streit mit Berwandten und Nachbarn. Dabei mar es lebensgefährlich, fich mit ben fremben Brieftern einzulaffen. Schabenfrobe Menschen ober biejenigen, Die eifrige Brotestanten maren, lauerten auf. Die erften Ginbrude meiner Jugend waren finfter. Die Mutter nahm fich meiner an, ihr Gemuth war beiter und finnig, und ihr Gedachtnik batte wunberbare Dahrchen, alte Sagen und Gefchichten aufbehalten, die sie mir gern erzählte. Als die Nachricht von der furchtbaren Bartholomaus-Racht nach England tam, wendeten fic viele Profelyten, ober bie bem alten Glauben fich wenigftens zugeneigt hatten, wieber ab. Diefer Schlag, ber alle Bergen erschütterte, brachte mehr Rube in bie Familien, und bie Sache ber Brotestanten gewann burch ibn.

Bon jenem Schwant in Renelworth, ber fleinen Begebenbeit, die fich mit mir bort gutrug, habe ich schon sonft einmal erzählt. Dein Bater blieb aber boch immer ungufrieden mit mir, benn meine Fortschritte in ber Schule maren nur langfam. Diefe Freischule in ber Gilbenhalle am Markte werde ich niemals vergeffen. Wenn ich bort auf ber alten Bant hinter ben wurmzernagten eichenen Tifchen faß, entging mir nur zu oft mit ber Aufmertfamteit aller Sinn und Berftand, und ich fürchtete oft, gang ju verdum-Dochte man nicht oft auf bie Meinung gerathen, bie Einrichtung biefer Schulen fei mit Scharffinn fo getroffen worben, um bie Rinder von Rlugheit, Wit und Gelehrfamteit abzuhalten, bamit zu viel Berftand ber bürgerlichen Gefellicaft feinen Schaben brachte! Diefes emige Ginerlei, biefes unnüte Bieberholen von ichon befannten Gegenftanben. wo nie auf Den Rudficht genommen wirb, ber schneller begreift, sandern nur auf den Stumpffinnigen, brachte mich oft zur Berzweiflung. Eben vieses Wiederkehren derselben Gegenstände hinderte mich, sie im Gedächtniß festzuhalten, und ein Etel gegen alles Lernen bemächtigte sich meiner so sehr, daß ich nur mit Graufen an diese Schule und ihre Lehrer dachte.

Mein armer Bater war in feinem Gewerbe gurud gefommen, und wünfchte balb eine Bulfe in feinem Saushalt und ber Rechnungsführung zu haben. Dir mar es gang recht, bag er mich ziemlich früh aus ber Schnle nahm und mir im Sanfe felbst einen Lehrer hielt, indem ich zugleich ihn in feinen Geschäften unterftütte. Es war natürlich, bag ich mit einigen Burfchen meines Alters Bekanntichaft machte. bie mich auch wohl auf die Dörfer hinaus, ober zu kleinen Festen mitnahmen. Mein Bater, ber einen gang sonberbaren Begriff von Tugend hatte, nannte bies in ber Regel Bosbeit und Gunde, und war nicht leicht babin zu bringen, zu bergleichen Berftreuungen feine Erlaubnig zu geben. In ber Familie Sathaway brachte ich viele Zeit bin; ber muntre, fraftige Bruber mar ein fehr vergnüglicher Gefellichafter, und die Schwester Johanna ging mit mir wie mit einem jungern Bruber um, benn fie war acht Jahr alter als ich. Diefe Leute, fo wie manche andre in meinem Geburtsort wie in der Nähe, waren gütig und freundlich mit mir, ich mertte aber boch, bag fie mich für einen Burfchen bielten, ber zu Richts zu brauchen fei und aus bem niemals etwas werben wilrbe. Wenn man die Menichen recht genau tennt und täglich mit ihnen umgeht und fie ftundlich, auch ohne es zu wollen, beobachtet, fo ift in Jebem, auch Demjenigen, ber nicht auffällt, etwas. Wunderbares und Unbegreifliches. So war biefe Johanna. Sie war fcon langft ein reifes Dabden, beffen Schönheit fich entwidelt hatte, als fich noch

immer tein Freier für fie fand; ober vielmehr scheuchte fte burch Scherg, Munterfeit und fprobes Befen alle Bewerber gurild, benn es fanden fich viele, ba fie ein fleines Bermögen befag. Freundlich mar fie mit Jedem. fie fcherzte und lachte gern, fie murbe aber mit Niemand vertrauf. Wenn ber Bruber mit ihr barüber fcherzte, daß fie feine Chefrau werben wollte, fo wies fie auf mich, ben fie immer ihren Mann nannte, und ber noch ein Angbe mar. 3m Sanfe meines Baters war meine Lage so peinlich, daß ich es bei einem Rechtsgelehrten in ber Nachharschaft versuchte, bem ich fcbrieb und von ihm Manches lernte. Bei ihm lernte ich einen jungen Mann kennen, ber bie italienischen Autoren liebte und las; er war willig genug, mir die Sprache zu lehren, welche Alle kannten, die zu ben feinern Menfchen geborten. Ich war fleifig, benn ich lernte mit Luft, Tag und Nacht studirte ich in ben Dichtern, die mich bezauberten, aber mein alter Rechtsgelehrter führte laute Rlagen und Befchwerben, fo bag ich nach acht bis neun Monaten fein Saus mieder verlieft.

Jetzt konnte ich freilich meinem Bater wieder etwas nützlicher werden, der mich auch gern wieder aufnahm, weil ich ihm einen andern Gehülfen ersparte. So hatte ich mein sechzehntes Jahr erreicht, als ich einmal in einem Geschäft mit einem Berwandten nach London kam. Die Reise dahin, der Andlick der großen Stadt, des Stromes, der Brücke, der Schiffe, der Handelsthätigkeit, alles das erhitzte meine Phantasie und bezauberte mich. Ich war mit der Geschichte des Landes nicht undeklannt, denn mein Bater las selbst die Chroniken gern, die damals im Druck erschienen. So oft ich mich von dem Berwandten los machen konnte, durchstreiste ich die Stadt und betrachtete bald Dieses, bald Ienes, ging in die großen Schenkhäuser, in St. Pauls, suchte den Lon-

voner Stein auf, und alle die Stellen, die durch irgend eine Begebenheit, die hier vorgefallen, merkwürdig sind; so auch ben Tower, der mir höchst ehrwürdig erschien, den Balast der Königin, die Werste, und auch Windsor und einige andre Lustschlöffer, wie Non Such, hatte ich zu besuchen Gelegenheit. Wie war mein Geburtsort klein und unbedeutend, und wie sehr wünschte ich, in diesem großen London leben zu können.

Bas mich aber am meisten anzog, waren einige Theater, die vor nicht gar langer Beit erft waren gebaut und eröffnet worben. Was ich als Kind im Schlof Renelworth gesehen, mas ich als Dialog und Drama wohl bisher gelefen hatte, tonnte fich meiner Imagination nicht bemächtigen. Es war auch nicht, daß ich hier etwas Bottreffliches fah und borte, benn Bieles, bas Spafthafte vorzüglich, mar nicht aufgeschrieben, Die Spielenden fagten es nur fo aus bem Ropfe ber, und gemiffe Seberge tamen in allen Studen wieber vor. Eben fo vernahm man einige Berfe, Die pathetifch febn follten, immer wieber, mochten fie gur Scene paffen, ober nicht. Bas mich anzog, war bas eigentlich Dramatische, bas fich in biefen roben Berfuchen offenbarte: benn eine fonberbare Geschichte, irgend etwas Seltsames murbe fo vorgetragen, bag bie Aufmertfamteit gefeffelt wurde. Freilich ftanben biefe Schaufpieler in feiner Achtung, fie gogen auch im Lande umber, wenn in London die Zuschauer ihre Kunfte oft genug gefehn hatten; von ben Dichtern fprach man nicht, es fchien bie Sache fo eingerichtet, bag fast Jebermann bergleichen foreiben tonnte, bie Ginnahme tam hauptfächlich bem . Unternehmer zu gut, ber bie Bühne gebaut hatte.

Als ich wieder in meinem Meinen Geburtsort, in meinen Geschäften und meiner Familie war, ftand mir Alles, was ich auf diesen Reisen gesehn, mit den lebhaftesten Farben vor

Augen. Ich schwelgte in diesen Erinnerungen und konnte mich in meine Aufgaben und in mein Leben noch weniger finden. 3d bachte oft nach, welches benn wohl mein eigent= licher Beruf fenn tonne, und weinte manchmal bitterlich, baf ich, wegen ber Armuth meines Baters, Die Universität nicht besuchen könne. Sab ich bie Bestimmung bes Gelehrten an, fo schien sie mir freilich auch nicht ohne Beschwer und Dornen, und ich fürchtete wieder, meine Fähigfeiten maren für folche Laufbahn zu geringe. Ich tonnte es nicht unterlaffen, ein Schauspiel in ber Art zu entwerfen, wie ich die Spiele in ber Stadt gesehen hatte. Ich erkundigte mich in ber Nachbarschaft nach den Familien, von denen einige mit uns verwandt, und beren Göbne in London Schaufpieler waren. Diefe Berwandtschaft hatte mein ftrenger Bater bei jeber Beranlaffung mit Beftigkeit abgeleugnet; er behandelte biefe unglücklichen Menschen wie Bosewichter. Als er es baber erfuhr, daß ich diese Leute auf dem Dorfe aufgesucht, mit zweien biefer Spieler, bie zum Befuch berüber gekommen waren, Befanntschaft gemacht, als er bie Blätter fant, in benen ich selbst eine Romobie entworfen hatte, fo flieg fein Born zu einer furchtbaren Bobe. Er brobte mir mit feinem Fluch, wenn ich biefen gottverhaften Wegen nicht auf immerbar ben Ruden tehrte. Ich versprach es, ohne es halten zu fonnen, benn biefe Bekanntichaft hatte ungefucht anbre nach fich gezogen: einige junge Leute, benen meine Biberfvenftig= feit gegen meine Familie gefiel, schloffen fich mir an, und führten mich zu ihren Beluftigungen, wenn ich bas Saus nur irgend verlaffen konnte. Rleine Wanderungen wurden unternommen, unichabliche Thorbeiten versucht. Lieber gefungen, beren ich felbst einige bichtete. Rachbarn genecht und bubiche Mabchen mit Blumen, Rranzen und Standchen beschenkt. Ich war ber Jüngste biefer fahrenden Gefellschaft

und ergab mich mit so heftiger Leibenschaft diesem Zeitvertreib, daß ich bald meinem Bater unnütz, und nur eine
Last meiner Familie war, die sich indessen ansehnlich vermehrt hatte. Mein Later, welcher sah, wie ich mit zunehmendem Alter nur unbrauchbarer würde, schien mir seine Liebe ganz zu entziehn und gleichgültig gegen mein Treiben zu werden; meine weichgestimmte Mutter sand ich oft in Thränen, deren Bitten und Ermahnungen mich rührten, mir aber doch die Kraft nicht gaben, mein Geschäft mit Ernst zu treiben, oder meine übermüthigen Kameraden zu verlassen.

So hatte ich mein achtzehntes Jahr erreicht. Die Einwohner von Stratford, das sagte mir jede ihrer Mienen, auch hörte ich es wohl von meinen lustigen Freunden, betrachteten mich wie einen ungerathenen Sohn, der seinen Eltern nur Rummer machen könne; die älteren Bekannten entzogen sich meinem Umgang und die Lehrer auf der Schule, wenn sie mir begegneten, nahmen die Miene an, mich gar nicht zu kennen. Bedurste aber in der Nachbarschaft ein Jüngling eines Liedchens, um es seiner Braut oder Geliebten vorzusingen, galt es, eine Lustbarkeit zu veranstalten und einzurichten, einen Aufzug oder eine Mummerei zu erfinden, so wendeten sich Alle an mich.

Nur ein Wesen, das zu meiner frühern Bekanntschaft gehörte, hatte sich gegen mich auf keine Weise verändert. Tene Johanna Hathaway, die ältere Spielgenossin meiner Kindheit, die mich jetzt noch mit demselben Bertrauen, wie ehemals, aber freilich auch wie einen Knaben behandelte. So sehr mir die schönen Mädchen der Landschaft gesielen, so viele Reize meine Phantasie auch entzündeten, so war ich doch durch meine Unersahrenheit und Jugend zu blöde, mich ihnen vertrauend zu nähern, oder von meinen Empsindungen und ihrer Schönheit zu sprechen. Nur dieser Iohanna, die

bamals ichon fünf und zwanzig Jahr alt war, hatte ich ben Duth, im Ernft und Scherz Alles zu fagen, mas mein Gemuth erregte. Ich habe oft bemerkt, bak ben Junglingen. Die fo eben bie Schwelle ber erften Jugend verlaffen, Diefe reifen weiblichen Schönheiten gefährlicher find, als bie erft aufbliihenden, bie bem ausgebildeteren ober älteren Danne fo reizend erscheinen. Niemals aber war unter uns von Leidenfchaft ober Liebe die Rede, auch konnte es mir niemals einfallen, am wenigsten in meiner bulflofen Lage, irgend ein Mabden, am wenigsten Johanna, fo in bie Augen zu faffen. als ob fie meine Gattin werben konne. War ich boch auch noch so jung und unbebentent, bag alle alteren Leute mich nur wie einen Burfchen behandelten, man hatte mich verlacht, wenn ich um die Tochter einer Familie angehalten batte. Und von Johanna, Die alle Liebe und Bartlichkeit verlachte. glaubte ich und Jebermann, baf fie fest entschloffen fei, fich niemals zu verheiratben. Ihre Eltern und Berwandten batten fich auch schon an biefen Gebanken gewöhnt, und verfconten fie mit neuen Borfdlagen und Freiern.

Es war wieder die Rede davon gewesen, da ich es in meiner Heimath fast mit allen Menschen verdorben und ihr Zutrauen versoren hatte, nach Coventry oder Bristol zu gehn, am dort unter einem tüchtigen Rechtsgesehrten zu arbeiten. Sinige aus der Familie Hathawah, unter diesen Iohanna, waren auf eine Hochzeit auf ein benachdartes Dorf hinaus geladen, die ein reicher Pächter seierte. Aus andern Ortsschaften schlossen sich Mädchen, Inglinge und Alte dem Zuge an, und ich, eigentlich nur von meiner Beschützerin Iohanna eingeladen, wanderte mit ihnen. Wir tanzten, zechten, waren vergnügt, vorzüglich am letzten Tage des Festes und begaben und gegen Abend singend und jubelnd auf den Rückweg, um den Ort, wo Johanna wohnte, noch vor der Racht zu ers

reichen; von dort hatte ich nur noch eine halbe Stunde etwa nach Stratford. Ueber Hügel, durch kleine Wälder schritt die fröhliche, von Wein und Lachen begeisterte Gesellschaft hin, zu zweien und breien, eine andre Gruppe von mehr Figuren zusammen gesetzt. Fast aus heiterm himmel übersstell uns plötzlich ein furchtbarer Orkan, Wirbelwind, Staub, Donner und Blitz und unmittelbar darauf hagel und ein so stürzender Platzregen, als wenn die Wolken brächen. Alles floh, ohne daß Einer vom Andern wußte, oder ihn nur noch sehn konnte, die nach dem nahen Walde, jene rannten seitwärts und tauchten in einem Gebüsch unter, ich stürzte mich in eine offen stehende Schenne, unsern vom Wege, und Johanna, die mir solgte, mit mir. Keiner der übrigen solgte uns in der Finsterniß.

Bir lagerten uns im buftenben Seu, indeffen es braugen flürmte und bonnerte. Die Buth der Clemente schien nicht ermüden zu können. So führt Birgil unter ähnlichen Umftänden den Aeneas und Dido in die sichere Söhle und bricht in seinem Gesange ab, und so erlaubt mir, Geliebtester, auch in meiner Erzählung nicht weiter fortzusahren.

Wir kamen erst spät in der Nacht nach Hause. Ich konnte nicht zurückdenken und nicht fassen, wie mein Schicksal diese Wendung genommen hatte. Was mir noch gestern als das Unmöglichste erschienen wäre, hatte sich begeben, und ich konnte Richts ersinnen, was nun geschehn solle oder könne. Iohanna kam in den nächsten Tagen nicht zu uns. Ich träumte nur so hin und verlor mich in sinstern Gedanken und quälenden Empfindungen.

Rach einigen Wochen, als ich nach einem vollenbeten Geschäft in unfre Wohnung trat, fand ich Johanna weinend und tief beschänt in den Armen meiner Mutter, ber sie sich entdedt hatte. Ich zog mich auf mein Zimmer zurud. Noch

an bemfelben Abend ward ber Bater zum Mitwisser bes Geheimnisses gemacht und im Rath beschlossen, daß ich in wenigen Tagen mit Johanna verheirathet werden solle.

Rönnen finftre Menschen, Die fich immerbar von Born und Berbruf übereilen und ihr Leben ftoren laffen, es oft nicht über fich gewinnen, fleine Sachen leicht und fonell in Ordnung zu bringen, find fie ftete mit fich im Rampf und fürchten mit übertriebener Aengstlichkeit Auffehn ober Nachrebe, Spott und Berläumbung, fo find biefelben auch wohl, wenn Bflicht ober Nothwendigkeit bas Seltfame und Unerborte gebieten, schneller berathen und beffer gefaßt, als ber Leichtsinnige und Beitre. Batte man noch vor einigen Tagen von einer Frau für mich, auch einer reichen gesprochen, mein Bater würde ben Borfchlag als einen aberwitigen mit Born und Berachtung gurudgewiesen haben. Nun aber ließ er schnell alle andern Rudfichten fahren, gab feine Einwilligung, traf bie nöthigen Anstalten, und fündigte mir meine Bestimmung an, ohne auch nur ein zorniges Wort ober eine einbringliche Ermahnung hinzuzufügen. So wurde ich benn mit bem Wefen getraut, bas ich feit meiner frühesten Rindheit gefannt hatte, und bie mir in meinen Anabenjahren fast wie eine zweite Mutter ericbienen mar. In ber Stadt und Umgegend war es nicht erhört, daß ein Jüngling meines Alters war vermählt worden, felbst bie altesten Greife konnten sich eines folden Falles nicht erinnern, und gut gemeinter Scherz wurde so wenig wie bitterer Spott geschont, worüber ich und Johanna immerbar beschämt waren, worüber bie Mutter weinte, bas aber ben festen Bater nicht anfocht.

Die Nachforschenben, die bösen Zungen kamen so ziemlich auf die wahre Ursach, weshalb diese sonderbare und ungleiche Heirath so plöglich war geschlossen worden. Ich bewohnte mit meiner Frau einige Zimmer unten im Hause meines Baters. Mir schien meine Jugend, ja mein Leben völlig befchloffen. Dit ber fteifften Ernsthaftigfeit widmete ich mich jest ben Geschäften, Die mir mein Bater auftrug, von allen meinen Befanntschaften zog ich mich zurlid, und indem ich nun alle meine Aufmerkfamkeit den nächften Bflichten widmete, entbedte und fand ich fo Bieles anders, als ich es bis babin betrachtet hatte. Mein Bater behandelte mich im fchrofften Gegenfate gegen fein fruberes Benehmen gang wie feines Gleichen, als wenn ich biefelben Renntniffe wie er und diefelben Jahre hatte. Indem ich die ganze Berwidelung feiner Berhältniffe tennen lernte, glaubte ich nun auch einzufehn, daß er felbst großentheils seine annehmende Armuth verschuldet habe. Fast immer war er von einem Unternehmen, von einem Bersuch zum andern gesprungen, hatte feine Freunde von fich geftogen, feine Gläubiger ungebulbig gemacht, und burch Aengftlichkeit und Borgen bei geringeren und zweibeutigen Menschen seinen Crebit geschwächt. So hatte er, indem feine Familie jährlich zunahm, im Berlauf ber Zeit fein Bermögen, welches Anfangs bebeutenb genug war, geschwächt und seinen Bandel nicht begründet. Als ich aber einmal und auf gelinde Beise ihm biefes zeigen und ihm rathen wollte, behandelte er mich in feiner jahzornigen Art wie ben gröbsten Berbrecher, ja wie einen Batermörber, so bag ich gezwungen war, meinen Rath, auch wenn er mir ber beste schien, jurud zu halten. Deine Frau war zärtlich gegen mich, behielt aber immer jene Herablaffung bei, jene angewöhnte Art, mich wie einen Geringeren und Einfältigeren zu behandeln. Ihre Brüber und Berwandten aber fprachen von mir, wie von einem leichtfinnigen, ja folechten Menfchen und vermieden mich gang.

Go wurde mir im folgenden Jahr, für die Spotter gn früh nach ber Tranung, eine Tochter geboren. Wein Bater

ließ eine gewiffe Gitelleit bemerten, bag er burch mich fo früh zum Grofvater geworben fei. Rur wurde imfer autes Berhaltuif, bas nur ein erzwungenes gewefen mar, balb wieber geftort. Da ich bie Bermirrung in ben Sachen meines Baters und feine ungeschickte Beftigkeit, burch bie er niemals jum Biel gelangen konnte, eingesehn hatte, bielt ich es für meine Bflicht, bas mäßige Bermögen meiner Frau anberweitig sicher zu ftellen, bamit es nicht ebenfalls in über= eilten Spekulationen verschwinde. Die Bermandten Johannens batten mir, weil es ihr Bortheil war, bierin beigestanden. Mein Bater aber, ber im Stillen wohl auf bie Summe gerechnet hatte, um feinen Angelegenheiten wieder aufzuhelfen, empfand bies fehr übel. Er beutete es fich als ben Berrath eines ungerathenen, lieblofen Gobnes, ber aus Bosbeit bem Boblfein bes Baters entgegenstrebe. Und, fonberbar genug, nach einiger Zeit ging Johanna in Diefe Borftellungsweife ein, nicht schnell, aber nach und nach, ihr selbst fast unmertlich. Es ift munberbar, welche Rraft in ber Luge ftedt, Die an fich boch bas Befentofe, Richtige ift, baf fie mit jedem Tage mehr bie lichte Wahrheit und bas leben fo verschatten tann, bag bei leibenschaftlichen Menfchen nach einiger Beit kaum eine Gegend ber Rlarbeit übrig bleibt. Diese traurige Erfahrung machte ich in meiner Familie, und nur meine gärtliche Mutter hielt fich von biefem Truge frei und fab, baf ich bas Opfer ber Bufalle und meines Leichtsinns geworben fei, bie mich nun binberten, irgend eine Bestimmung ju finden, die mir zukomme, und bie ich erfüllen konne.

Da ich das Bermögen meiner Frau aus unfern Danben weggegeben hatte, so kounte ich auf eigne Gefahr nichts unternehmen, die Geschäfte meines Baters, in denen ich helfen sollte, verwickelte er immer mehr, ohne von mir Rath anzunehmen. Bei neuen Unruhen und Gerüchten im Lande waren wir vielen Einwohnern der Stadt verdächtig, denen wir immer noch für Katholiten galten, und mehr als einmal meinte mein melancholischer Bater, ihm gehe Alles hinderlich, weil er im Glauben nicht treu gewesen; so daß ich, wie ein Gefangener in Ketten, unfähig zu helsen, unfähig war Etwas zu thun. Wie bereuete ich meine Freiheit, die mir eine einzige andewachte, mir noch unbegreisliche Stunde geraubt hatte, denn wenn diese mich nicht überrascht hätte, tonnte ich wenigstens als Abentheurer in alle Welt gehn, um irgendwo ein Glück aufzusuchen. Jest sesselte mich das große schöne Auge meines Töchterchens und dieser tiefstunige Blick der Unschuld.

Ift nur ber erfte Schritt gethan, baf man es über fich gewinnen fann, einen Menschen vorsätzlich zu verkennen, fo geben fich bie folgenden von felbft, und bie Runft, ober wie foll ich es nennen? ihn ju verachten, wachft fonell ju einer außerordentlichen Bobe an. Johanna, vielleicht um fich felbft bober zu stellen, gefellte fich wieder mehr zu ihrer Familie und hörte auf bie leibenschaftlichen Einreben von Bettern und Brudern, fo bag fie mich mit biefen als liftigen, gewandten Berführer behandelte, ohne in Rechnung ju ftellen, baf fie mir in Alter und Erfahrung um acht Jahre voraus fei. Unter erhitten, leibenschaftlichen Menschen wird man felbst unvermerkt leibenschaftlich, und so begegnete es mir einigemal, Die Märtirer ber Brotestanten beftig gegen meinen Bater zu vertheidigen, und auf ben Bapft, die geftorbene Maria und jene von Schottland in barten Worten zu schelten, wodurch mein Bater, ber zu andern Zeiten wohl biefelbe Anficht hatte, in Wuth und Born gerieth.

In diesem Elend, wie andre Berzweifelnde sich wohl bem Wein ergeben, nahm ich, um nur etwas Trost zu fafsen und meine Umgebung zu vergessen, meine Zuslucht zu ben Mufen. Selig fühlte ich mich, wenn ich mich, unter bem Bormande zu rechnen, auf ein Stubchen oben einschliefen tonnte, um ju bichten und mir eine Belt ju erschaffen. die um so mehr aus Licht und Freude zusammengewebt war. je mehr biese mir in meinem wirklichen Leben fehlten. Aber Johanna entbedte biefe ichwachen, ungeschidten Berfuche, bie weit mehr bienten, mich zu zerstreuen, als baf fie fouft irgend einen Werth gehabt batten. Neuer Bant erhob fich. und, als wenn meine Rrafte nun erschöpft waren, ließ ich nrich fallen. Da kein Mensch ohne Fehler und Schwächen ift, fo fann fich jeber, wenn fein Berg erft abstirbt, bie Ueberzeugung einreben laffen, und fich an fie gewöhnen, er fei schlecht, verberbt und nichtsnutzig. Las ich im Chancer, so war ich auf bem Wege, wieder etwas Thörichtes zu treiben; fah ich heiter aus, ober lächelte, so war es gefühllofer Leicht= finn, bag ich bei ben Leiben ber Familie gleichgültig fei; war ich ernft, so brütete ich auf neuen Streit ober ungiemende Lehre und Reperei. Auch die Berwirrung und ben folechten Zustand bes Banbels ichob man mir zu und bilbete fich ein, daß es früher, als ich nicht am Gefchaft Theil genommen, viel beffer mit biefem geftanden babe. Go gerranu die Zeit und mein Leben, alles Bertrauen zu mir erftarb, mein Sinn wurde nüchtern und matt, und absterbend in Langeweile und Berbruß erlebte ich die Trauer, bag nach achtzehn Monaten meine Frau mit Zwillingen, einem Sohn und einer Tochter niebertam. Brüber und Schwestern maren mir auch wieder geboren worden, und fo umgaben uns Rinber, an beren Zufunft wir benten follten, und burch ben Berfall aller Berhältniffe mußte man mit Bangigfeit in bie Ferne schauen, und entbehrte noch ben Troft, ber oft die Bettler aufrecht hält, daß Liebe und Wohlwollen uns in Beiterfeit vereinigten.

Oftmale, wenn ich mich am Abend auf mein Lager ftredte, munichte ich, nicht wieber aufzuwachen. Es mar nirgend eine hoffnung mehr übrig, eine Aussicht, als auf ben Tob, und mein Leben war verloren, bevor ich es nur begonnen hatte. Sah ich einen Saufirer vorüber geben, ber mit seinem schweren Bad burch bas Land jog, fo verfolgte ich ihn mit Neib auf feinem Bange burch bie Belt, und fab ihn in Gedanken muthig über bie Bügel und burch bie Balber fcreiten, und am Abend fich feines Gewinnftes in ber Berberge erfreuen. Wenn ber Morgen bammerte, graute mir, aufzustehn, benn fein Wefen war erfreut, mich wieber ju febn, und ich wußte schon, daß man meinen Rindern, fo wie fie nur begreifen tonnten, biefelbe Geringichatung gegen mich beibringen würde. Meine altern Befannten waren mir alle emport, weil fie mich für schlecht und leichtfinnig hielten, bie jungern verspotteten mich, als einen Armseligen, ber fich bas Joch ber Che und mit ihm alle Stlaverei fo gebulbig batte überwerfen laffen.

Als Johanna wieder hergestellt war, als sie wieder außging und sich munter und stark wie gewöhnlich zeigte, nahm
ich mir vor, ernst und liebevoll mit ihr zu sprechen, daß sie
wenigstens meine Lage lindern und mich nicht zur Berzweiflung bringen solle. Sie war zu ihren Eltern auf das Dorf
hinausgegangen und ich ging ihr am Abend auf dem halben
Weg entgegen. Sie war verstimmt, zornig und ihr Betragen gegen mich war noch abstoßender als sonst. Ich sagte
ihr von meinen Beschwerden, erinnerte sie an die Bergangenheit und suchte ihr deutlich zu machen, wie wenig ich um
sie diese Launen und Berachtung verdient habe. Diese Außeinandersetzung war aber ganz umsonst, um so mehr, da es
jetzt schon das Bedürsniß, ja der Trost ihres Lebens geworben war, mich als den Feind, der sie unglücklich gemacht

babe, anzusehn. Ich erfuhr nun auch bie Urfach ihrer noch berbern Stimmung. Gin reicher Butsbesitzer mar unvermuthet über See zurudgefommen. Er hatte eben bie Doch. geit mit einem ichonen und reichen Madchen im Dorfe gefeiert. Alle batten geglaubt, er murbe braufen auf bem festen Lande bleiben, weil er Handel trieb; er war früher mit Johanna befannt gewesen und fie hatte wohl im Stillen auf ihn gerechnet. Sie warf mir gerabezu vor, bag ich fle auf Zeitlebens ungludlich und zum Gegenftande ber Berachtung gemacht habe, indem die ganze Landschaft sie verfpotte, bag fie an einen unmundigen Burfchen weggeworfen fei, ber fich felbst nicht, viel weniger sie und ihre Kinder zu ernähren wiffe. Es fei auch mit ben Eltern, bie ben Unfug nicht länger bulben wollten, beschloffen worben, bag Johanns mit ihren brei Rindern zu ihnen ziehen folle, um nicht ber Gefahr ausgefest zu febn, noch mehr unglüdliche Baifen in bie Welt zu feten. Ich erwiederte nichts, weil mir bie Sprache verfagte. 3ch fühlte, baf fie mich niemals geliebt, ja bak fie nie auch nur Bartlichfeit für mich gefühlt habe. Am Abend, als fich wieber Streit erhob und ber Bater ben Entschluß ber jungen Frau vernahm, hörte ich von biefem ebenfalls, daß ich ber Ueberläftige, Berberbliche fei, daß ich mich schämen muffe, wenn ich Anbern auch nicht nütlich sebn möchte, mir felbst wenigstens nicht belfen und für mich forgen zu können.

In der Nacht stand ich auf, nahm mein ältestes Kind und kliste es herzlich. Das Mädchen wußte nicht, was mit ihm geschah, ward aber, schlaftrunken, bald wieder ruhig. So ging ich aus dem Hause, ohne von irgend Jemaud gehört zu werden. Durch die stille, einsame Gasse schalte mein Gang, aber Niemand begegnete mir. Draußen stand ich noch einmal still, übersah in der Dämmerung die Stätte meiner Geburt und meiner Leiben und warf mich bann, in tiefe Wehmuth aufgelöft, in bas Gras, indem ein unverfiegbarer Thranenstrom aus meinen Augen brach. Meine Kindheit mit ihren Leiben, meine trübe Jugend ging burch mein Bebachtnif. Ich burchlebte noch einmal alle bie Scenen bes Jammers, und fühlte im tiefsten Bergen, wie mich Alle, felbst meine Mutter, verfannt hatten, fie nur nicht vorfätlich. Wie bereuete ich es, daß Johanna sich mir je genähert hatte, benn ich fühlte nun, wie aus ben frühen Scherzen und beitern Worten fich die Solle herausgebildet hatte, die mich nun feit Jahren folterte. Mitten in biefer Troftlofigfeit, biefem Schmerz ber Berzweiflung erhob fich aber flar und unerschütterlich bas Bewuftfein, ich fei ein Anderer, als für ben mich bie Menfchen, auch meine nachsten Befreundeten, hielten, und fo ftand ich auf, ein anderes Wefen, als meine Thränen versiegt waren. Reiner verlor an mir, wenn ich fort mar, Alle gemannen, wie fie fo oft ausgesprochen hatten: ich hatte Alles gelitten und gethan, was nur möglich war, und es war meine Pflicht, mich aus biefem Elend zu retten. Freilich hatte ich, um meinem Bater meine unfruchtbare Bulfe zu widmen, meine Jugend verloren, boch blieb mir bie Hoffnung, noch zu lernen, und irgendwo eine Lude zu finden, die ich mit meinem Leben ausfüllen könne.

In dieser Stimmung tam ich nach einigen Tagen in London an. —

Armer Freund! unterbrach hier Southampton ben erzählenden Dichter. Wie schwer ist Dir von doch gütigen Göttern das Jugendleben gemacht worden, um Dich Deinem Beruf und Ruhm, der Dichthunst, entgegen zu führen. Es scheint nicht, daß Feen oder Musen an Deiner Wiege gestanden haben. Und doch ist Dein unerschöpfliches Reden und Dichten, daß ich heirathen und Kinder erzeugen soll, Tied's Rovellen. U.

da ich gerade jetzt in dem Alter stehe, in welchem Du vor zehn Jahren Deine unglückselige Laufbahn als Shemann besannest.

Welch ein Unterschied! fagte ber Dichter, von Euch, Graf, ber Ihr ber einzige, nachgelassene Erbe eines großen Namens und Hauses und reicher Güter seid, von Euch wünscht die edle Mutter und alle, die es mit Euch gut meinen, daß Ihr Euch in der frühesten Ingend vermählen möchtet, damit Euer Name nicht erlischt und Eure Reichthümer nicht auf andre Familien übergehen. Und wieder nuß ich, weil es meine Ueberzeugung ist, daran mahnen, daß Ihr es Eurer Schönheit, Euern Voreltern und der Zukunft schuldig seid, Euch eine Gattin zu suchen, die Eurer würdig ist.

Das schöne Gesicht bes Jünglings verzog sich in Berbruff, indem er fagte: laf bas, lieber Willy, biefes Thema unsers fortwährenden Streites. Ich fann und mag Dir bierin nicht Gebor geben. Reine Bflicht gegen meine Familie tann höher stehen, als die gegen mich felbst. Soll ich irgend ein ebles Wefen unglüdlich machen, und mich, indem ich so ohne Beruf mich in eine Lebensbahn begebe, bie mir nicht zusagt, eine Sache leichtfinnig mage, bie mir gerabezu verhaft ift? Ich will noch meine Jugend und Freiheit ge= nießen: nachst meinen Buchern und ber Ungebundenheit tenne ich mir nichts Erfreulicheres als schöne Rosse und muntere hunde, die Jagd im Walbe, ben frohen freien Umblid in luftiger Gegend. Ich bin gefund, heiter, die Welt gefällt mir, bie Poefie entzudt mich, - aber was bie Liebe fei, bie Singebung an bas Beib, jener Zauber, ber von biefem ausgeht, kann ich in ber Phantasie mir wohl vorbilben, aber mit bem Bergen nicht glauben. Dag viele Mabchen ichon find, fieht mein junges Auge: aber, wie ich eine begehren. wie ihr Befit mich gludlich machen tonnte, ift mir unfaklich.

Eher find fie mir, wenn ich fie auf bergleichen Bunfche anfebn mußte, zuwider, um nicht verhaft zu fagen. Mutter fpricht immer, als wenn ich morgen fterben murbe, und Du stimmft ebenfalls in biefen Ton. Lag bas, Liebster, wenn Du mich nicht verstimmen willft. Die Geschichte Deiner Che ift eben ein abschreckenbes Beispiel für meine frühe Jugend. Jener Drud ber Armuth wurde mich nicht qualen und mit ber Braut entzweien, wohl aber mein Eigenfinn, meine Seftigkeit, mein Jahgorn, Fehler, Die Dir gang fremb find. Die Mädchen gefallen mir nur in ber Ferne, wie Bilber; will fich eine nabern, fo wird fie mir verhaft. Was Ihr von Reigen fabelt, von Sehnfucht, von unwiderstehlichem Bauber, ift mir in ber Wirklichkeit nur lächerlich, benn mein braunes Rof bunkt mir bis jett schöner, als alle weiblichen Gebilbe. In Eurer Fabelwelt mußt Ihr Dichter bie Liebefreilich jum Mittelpuntt Gurer Dichtungen machen.

Dieses spröbe Zurudziehn ber Schönheit, erwiederte ber Dichter, dieses herbe Berschmähen ber Liebe und des Weibes habe ich eben in meinem Abonis schilbern wollen, und Du selbst, Geliebtester, bist mein Mobell zu dem Gemälde dieses schönsten Jünglings gewesen.

Das Buch, erwiederte der junge Graf, bewundre ich, wie Dir wohl bekannt ift, aber alle diese schönen Berse und verführerischen Schilderungen werden mich nicht bekehren und meinem Glauben untren machen. Sie sind auch für mich nicht verführerisch, denn mein Blut ist zu kalt, mein Sinn zu nüchtern, um mich durch dergleichen fangen zu lassen.

Es mag gut fepn, antwortete ber Freund, benn Deine Schönheit mufte alle Mädchen und Weiber entzücken, fie versführen ober unglücklich machen.

Erzähle weiter, rief Southampton ungebuldig. Du bift mir lieber als alle diese.

Ich kam, suhr Shakspeare in seinem Berichte fort, nach London, welches ich jetzt mit ganz andern Augen, als vor einigen Jahren ausah, denn es sollte die Bühne meines Lebens werden, auf der sich ein neues Schicksal entwickeln und ausdilden sollte. Ich war noch nicht zwanzig Jahr alt, und doch erschien ich mir in meinem Sinne wie ein Greis, der schon Alles überstanden und überlebt hatte. Freuen konnte ich mich auf Nichts, ich strebte nur zu vergessen und in Beschäftigung und Ruhe ein einfaches unbekanntes Leben fortzussühren. Es gelang mir, einen Advokaten aufzusinden, der eines Schreibers bedurfte, und da der Mann in seinen versbreiteten Geschäften klar sah, so lernte ich bei ihm sehr viel in kurzer Zeit.

Ich war zufrieden, und fast nur aus Zerstreuung, nicht aus Neugier, besuchte ich wieder eins der Theater. Mir schien es, sie hätten sich gebessert, nicht sowohl in den Gebichten selbst, als in der Art des Spiels. Ich vernahm natürliche Nede, klare Aussprache und die Leidenschaft so richtig vorgetragen, daß ich oft auf lange hintergangen und völlig getäuscht war. Wenn ich dann oft die Sachen mir wiedersholte und zufällig an eine Geschichte und Begebenheit dachte, die mich interessirte, so bemerkte ich, daß sich mir Alles von selbst in Gespräch und Scene ordnete. Weine Versuche, die in Stratsord geblieben waren, sielen mir wieder ein und es gereute mich, daß sich sie nicht mit mir genommen hatte.

Ich lernte einige ber befferen Schauspieler kennen, die sich um so lieber mir anschlossen, da sie auch aus Warwitsshire gebürtig waren. Sie kannten einigermaßen mein Schicksfal und beklagten meine Jugend. Ich hatte es nicht lassen können, einige Berse und Scenen aufzuschreiben, und sie munsterten mich auf, fortzusahren, und ein Stück für ihr Theater auszuarbeiten, da sie lange nichts Reues gegeben hatten.

Sonberbar! Bon biefem Augenblid an murbe es mir fcmer, felbst veinlich, oft unmöglich, nur bie Berfe ausammen au bringen, indem immerbar bie Buhne, bie laute Regitation. bie Bufchauer und bie Stellen, welche gefallen hatten, meinem Gedachtniffe vorschwebten. Ich beftrebte mich, eben bergleichen zu erfinden, um in dem berkömmlichen Ton der bisberigen Schaufpiele zu fprechen. Richt, baf ich biefe Sachen für vortrefflich gehalten, baf fie mir nur gefallen batten: nein. bie meisten biefer Compositionen erschienen mir gang fehlerhaft und sogar abgeschmadt. 3ch meinte aber, was ich verfertige, muffe eben so aussehen, und ich machte nun die Erfahrung, bag basjenige, mas mir in Stratford Luft und Erholung gewesen war, mir bier in London zur Angft und Qual wurde. 3ch machte bie Entbedung, baf bie Gegend meiner Seele, wo ich früher mit ftiller hoffnung, indem alle Wirklichkeit mich verließ, bunte Garten, und fruchtbare Auen entbedt hatte, auch nur obe Steppen und traurige Buften waren. Unter ben brudenbften Gefühlen und in Gelbftverachtung hatte ich in Stratford mit Leichtigkeit in wenigen Tagen ein ganzes Schauspiel zu Stande gebracht. Berfe und Reben floffen mir fo fcnell, bag bie Feber fie taum einbolen konnte, - und jett, aufgemuntert, in ruhiger Lage, von Freunden umgeben, die mich lobten und viel von mir erwarteten, farrte ich wohl Biertelftunden lang bas leere weiße Blatt wie blöbsinnig an, und fein Gebanke wollte fich finden, und tein richtiges Wort, tein bequemer und paffenber Ausbruck für biefen, wenn er endlich berbei gezwungen war. Inbessen murbe ein Schauspiel, es murben mehrere Stude biefer Art fertig, Die ohne Bunft ber Dufen geichrieben waren. Sie wurden bargeftellt, und gefielen als Neuigkeit. Die Belohnung, fo mäßig fie auch mar, erhei= terte mein Leben, und wie ich für meinen Rechtsgelehrten Rlagen und Citationen ausarbeitete, so zimmerte ich für meine Bekannten Trauerspiele und Comödien, und es siel mir eben nicht ein, daß ein Schaustück, vom Bolk gesehn, auf die Bühne hingestellt, eben anders sehn könne, als die gewöhnlichen. Denn diejenigen, die Kenner bewunderten, welche Gelehrte geschrieben hatten, waren steif und förmlich, und wohl für die Universität, aber nicht für das Theater der Stadt brauchdar. Einige Spiele, die die Knaben der Capelle der Königin und dem Hose vorgespielt hatten, schiesnen mir besser und feiner ausgeführt.

Nach zwei Jahren reisete einer bieser Schauspieler nach seiner Heimath zurück und besuchte auch Stratford und meine Eltern. Er erzählte mir, daß diese und die ganze Stadt über mich das Berdammungsurtheil gesprochen hätten, daß man mich aufgebe und nie wieder zu sehen denke. Frau und Kinder waren nach diesem Berichte gesund und blühend.

Alls ich nach einigen Wochen das Theater wieder befuchte, stand mir eine große Ueberraschung bevor. Unter verändertem Titel sah ich jenes Stück, welches ich in Stratsord
geschrieden hatte, zu meinem größten Erstaunen spielen. Ich
erschraf und war beschämt, daß dieser ganz kindische Bersuch
nach Jahren dem Bolke vorgeführt werden sollte, und zürnte
jenem Schauspieler, der mein Bertrauen so mißbraucht hatte. Aber wie verwundert war ich, wie sehr in andrer Beise beschämt, daß noch keiner meiner Bersuche mit so vielem Beisfalle war belohnt worden, ja daß mir die Schauspieler versicherten, seit Jahren habe kein Stück ein so entschiedenes
Glück gemacht. Sie konnten es auch öfter darstellen als jede
andre Comödie, und es blieb ein Lieblingsstück der Stadt.

Und ich will wetten, rief Southampton jett, biefes Stud ift der wunderliche Mucedorus.

Go ift es, erwiederte ber Dichter.

Und Du, Böser, sagte der Graf empfindlich, hast mir bis jett verschwiegen, daß auch dieses seltsame Gebilde von Dir heraufgeführt ist. Diese Erscheinung habe ich immer geliebt, und fühlte in ihr eine ergreifende Sigenthümlichkeit. Dies Stück, wie alles Alte, mußt du denn doch noch einmal für mich und andre Freunde Deiner Muse brucken lassen.

Ihr wist, antwortete ber Freund, diese Sachen gehören ben Theatern, und selbst wenn sie es mehr verdienten, würde es schwer sehn, sie diesen zu entziehen und dem Drucker zu übergeben. Aber von diesem Augenblicke, um in der Erzählung fortzusahren, als dieser Mucedorus so mit unverdientem Beisall war aufgenommen worden, war mir eine zentnersichwere Last vom Busen gefallen. Ich verzweiselte nun nicht mehr an meinem Talent. So schwach jenes erste Stück, ein sast tindischer Bersuch ist, so begriff ich doch, daß er darum gelenker, eigenthümlicher war und mehr gefallen hatte, weil er eben frei, leicht und dreist, ohne hemmende Rücksichten und Furcht vor hergebrachter Form war hingeschrieben worden. Iett also solgte ich nur meiner eignen Neigung und Lust, und alle jene Arbeiten, die ich nun in meinen Feiersstunden ausssührte, sind freier und eigenthümlicher.

Jest erschien das Buch von Lilly, der bekannte Euphuos, und ich war nicht saumselig, ihm, wie alle meine Zeitgenossen es thaten, nachzuahmen; und um so lieber, weil ich auch seine fein ausgearbeiteten Hoscomödien kennen lernte, die die Kinder der Capelle am Hose mit großem Beisalle spielten. Der alte Mundah gab viele Stücke der Bühne, schwach geschrieben, aber gut ersunden; einige Georg Beele, der wundersame heitre Mann, der eben so gern Schelm, als Schauspieler und Dichter ist. Ich lernte in Uebersetzung den Seneca, Plautus und Terenz kennen, nahm mein Lateinisch wieder vor und studirte, so viel ich konnte, die Originale. Ich bemerkte

bald, daß jebe geistreiche und neue Manier mich so anzog, daß ich mich ihr mit Leichtigkeit anschloß und in dem ange-klungenen Ton fortsprechen konnte. Dieses Talent, wodurch ich gleichsam selbst zur Person des gelesenen Dichters in meiner Nachahmung wurde, förderte und hemmte mich. Ich versuchte nach und nach ohne Anstrengung alle Tonweisen unserer reichen und vielseitigen Sprache: die spize, antithetische des Lilly, die immer mit Bildern und Gleichnissen spielt, die gesucht prächtige, moralisch kurze, die ich dem Seneca nachtönte, die süßsließende und leichtsaselnde des Beele, die dramatische, natürliche Rede des Munday, und hie und da den zornigen Uebermuth der Leidenschaft, die ich in Marslow fand. Denn bald nachher trat dieser Dichter auf, und Robert Green, dessen durchsichtigen Styl und leichten Bers ich immer geliebt habe.

Dhne bag ich es bemerkt hatte, war biefe Beschäftigung mit bem Theater meine Saupt-Aufgabe, und meine Arbeit für ben Rechtsgelehrten nur Rebenfache geworben. punttliche Mann bielt mir meine Nachläffigfeit in etwas zu berber Sprache vor, und da ich nicht ohne Leidenschaft erwiederte, so trennten wir uns auf immer. Jest nahm ich ben Borfchlag meiner Landsleute, ben ich früher abgewiesen batte, mit Luft an, mich bem Theater gang zu wibmen. Ein reicher Mann, Benslow, hatte einige Theater übernommen und fich für Summen mit ben Erbauern und vorigen Eigenthumern abgefunden. Er nahm mich gern auf, weil er feine Unternehmung, bie er gang wie ein taufmannifches Gefcaft betrieb, erweitern wollte. Rach einigen Proben und freundschaftlichen Aufmunterungen meiner Landsleute, ba ich mich auch schon für mich geubt hatte, ließ ich mich bei ben Befellschaften Diefes Benslow als Schauspieler einschreiben. Mit biefer Unterschrift, indem mir jest bie Leidenschaft für bas

Theater die Feder in die Hand gab, hatte ich, das wuste ich, die Aussschnung mit meinem Bater für immer unmöglich gemacht.

Da meine Stimme nicht ftart, mein Buche nicht boch ift, fo konnte ich nicht Belben und mächtige Leibenschaften barftellen, bas eigentlich Romische schien mir ebenfalls verfagt. Die leichte fliegende Rebe, bas Rührende, Bartliche, eigentlich Schöne, felbst bas Burbige schien mir erreichbar. Diese Rollen übernahm ich gern und schrieb mir in meinen eignen Dichtungen manche, bie mir Beifall erwarben. Fast Alles, mas ich jett bichtete, machte Glüd. Alte Legenben, Begebenheiten aus ber burgerlichen Welt, große Schidfale und Wundermährchen begeisterten mich abwechselnd und brachten schnell viele Comodien hervor, die Ihr auch jum Theil tennt und liebt, wie ben Cromwell, ben verlornen Sohn von London, ben Beriffes, Arben von Feversham und fo manches anbre Spiel. Doch follte mein auffteigenber übermachtiger Genius auch wieber einmal gebemuthigt werben. Schon in ber Kindheit hatte mir bas wunderliche politische Dahrden bom Damlet gefallen, welches Saro Grammatitus fo hübsch erzählt. 3ch nahm ben feltsamen Stoff auf meine Weise, und versuchte mich in einer fremden Art, eine Staats-Aftion mit leichtem Wit, mit Anspielungen auf neue Zeit und unfern Sitten innigft zu verbinden, ohne ben mahrchenhaften Charafter ber alten Legenbe gang ju gerftoren. Es schien mir auch gelungen, nur nahm ich aus Migverstand, ba bie Rolle freilich nicht groß war, über mich, bas Gefpenft bes Baters barguftellen. In ber größten Unftrengung, als ich fchrie: Hamlet! Rache! (Revenge!) lachte bas ganze Saus, weil meine Stimme in ber Beftigkeit überfchlug. Das Stud gefiel übrigens febr, aber ber Ausbrud: Hamlet, Revenge! biente ben Spöttern jum Sprichwort, und ich bore ihn von Nedern noch jetzt zuweilen. Das Gespenst wurde nach einigen Aufführungen von einem andern Spieler vorgestellt, aber dennoch sehlte das Gelächter der Zuschauer bei jener Stelle niemals. Es gehörte nun schon zum Stück, und es ist fast unmöglich, dergleichen Erinnerung und Gewöhnung wieder zu vertilgen, wenn sie einmal sest steht. Gern hätte ich schon diesen Hamlet, einen meiner Lieblinge, neuerdings wieder in andere Gestalt bearbeitet, wenn mich nicht die Lächerlichkeit, die ihm anhaftet, zurück hielte.

Indem Green und Marlow viel für die Bühne forieben, war auch ich fleißig und glücklich, wenn auch, mas ich felbst wünschte, mein Rame nicht genannt wurde. Da tam. fo muß ich es aussprechen, die Muse felbst zu mir in mein fleines Saus. Schon als Rind hatte ich bie Beschichte meines Baterlandes geliebt; mein Bater, der in ihr fehr bewandert mar, erzählte uns oft große Begebenheiten und Schidfalswechsel, ben Untergang ber Regenten ober großen Familien, Die fich auf unferer ichonen Infel zugetragen batten. Ich felbst hatte so Großes erlebt, und war bewegt und erschüttert worben. Blötlich, in einer einsamen Stunbe, folug fich vor mir bas unermekliche Buch ber Berhängniffe und ber göttlichen Gerechtigkeit lautrauschend aus einander, und mein Geift las anders, als vormals, fah Beziehungen, Prophezeiung und Erfüllung, wo er sie ehemals nie entbeden konnte, und eine unaussprechliche Entzückung burchftromte alle meine Rrafte, und eine Begeifterung, für bie ich teinen Namen habe, bemächtigte fich meiner, baf ich mir vornahm, biefes Schauen, welches fich mir in ber Bangheit, in ber Fulle ber Begebenheiten, in bem göttlichen Strafgericht ber Geschichte fo verständlich offenbart hatte, in Borten und Figuren wiederzugeben, und biefes Ungeheure, bas mir felbst bis babin fremt gewesen mar, ber fleinen, baus-

lichen Bühne zu vertrauen. Diese Bürgerfriege ber Rofen fo zu zeichnen, daß Jebem fich mein unnennbares Gefühl mittheilte, war jetzt die Aufgabe meines Lebens .- 3ch fühlte mich felber groß, indem ich fo Großes mit sicherm Muthe unternehmen burfte. Marlows Tamerlan hatte bie Menge hingeriffen, und als Borbereitung gleichsam stellte ich ben Ronig Johann bin, ben ich mit großer Begeisterung gedichtet hatte. Mein Bag gegen Mondy= und Bapftthum, gegen die Anmagung der Hierardie, war herbe ausgesprochen, und mir fielen wieder alle Begante bei, Die ich in bittern Stunden im väterlichen Saufe burchgemacht hatte. Auch diefes Werk, welches in zwei Theile zerfällt, mar von den patriotischen Buschauern mit großer Liebe aufgenommen, und Die eigentlichen Dichter, Die, weil fie Studirte waren, fich bisher um ben Comodianten nicht gefümmert hatten, fingen an mit Gifersucht, und felbst mit Reid zu mir hinab zu febn.

Ja, Freund, es war eine gludliche, eine überaus gludliche Zeit, als ich, die ganze Welt vergeffend, meine Burgerfriege bichtete. Oft war mir, als wenn eine unfichtbare Sand meine fliegende Feber regierte. Weit vorgerudt, fast fertig war ich mit bem gangen Gebicht, als ber erfte Theil, bie Rindheit Beinrichs bes Sechsten, aufgeführt murbe. Aus Erinnerung an meine frühe Jugend und an ben Ritter Luch, ben ich fehr geliebt hatte, spielte ich, nebst einigen andern fleinern Rollen, jenen Luch, ber klagend ben Leichnam bes Belben Talbot forbert. Mit welcher Rührung, Freude, Entguden, murbe aber ber Tod bes Talbot, fein Abschied von feinem jungen Sohn, Diese Scenen, Die ich mit aller Liebe gebichtet hatte, aufgenommen. Ein Beinen, ein Schluchzen, bas allgemein war, ftorte fast bie Spielenben, und nachher und am Schluß ein fo lauter, fo tobenber Beifall, wie er noch niemals war gebort worden. Der Sage gemäß batte ich ben Talbot felbst für jenen kleinen, unvergleichlichen Schaufpieler gebichtet, ber auch in ber alten Tragodie vom hiero= nymus fo einzig erscheint. Er theilte mit mir ben Beifall, wie er zumeist bas Glud ber Darftellung geförbert hatte. Run, noch ebe alle Theile biefer Burgerfriege gespielt ma= ren, ericbienen viele Schauspiele aus ber englischen Geschichte, und felbst Marlow verschmähte es nicht, feinen Couard ben Zweiten zu bichten. Gin merkwürdiges und icones Bert. aber jener Beift und Sinn für bas Baterland und beffen Wohl und Web, ben ich hatte poetisch aussprechen wollen, klingt in biefem Schaufpiel nicht. Richard ber Dritte, welder bie Reihe ber Bürgerfriege schloß, erwarb mir wieber viele Freunde. Jest war mein Name schon nicht mehr unbekannt, und wenn ich zurück sah, wie ich bas Theater angetroffen, und aus welcher Unmundigkeit es burch meine Bemühung vorzüglich war genommen und zum Solen gereift worden, fo fühlte ich mich zufrieden gestellt, und meinte wohl, wenn ich nur meine Kinder fabe, alle meine frühern Leiden vergeffen zu können. -

Es war Mittag geworben, und der Graf ließ im Garten in der Lanbe auftragen. Southampton erzählte, wie er wünsche, den Cuffe, der ihm vorzüglich lieb geworden sei, wenn auch erst in Zutunst, in irgend einer Stelle, wo er politisch wirfen möge, anzubringen, nm ihn der gelehrten Beschäftigung zu entziehn, die ihm verhaßt geworden sei. Man will, antwortete Shakspeare, daß dasjenige, was man Sympathie und Antipathie nannte, nicht gelten soll, und gewiß ist es unbillig, einem ersten Eindruck zu viel einzuräumen, und nach diesem den Menschen zu hassen, oder zu lieben. Euch hat dieser Mann so schnell gewonnen, und ich kann nicht leugnen, er ist angenehm und liebenswürdig, er scheint Kenntnisse zu bestehen und sein lebhafter Geist reißt

in der Unterhaltung hin. Und dennoch hat mich, wenn ich ihn ansah, oder wenn er sprach, ein unheimliches Gefühl erfaßt, von dem ich mir keine Rechenschaft geben kann, als daß es ein mir unerklärliches Einwirken ist, wie ein Borahnden, dieser Mann könnte mir, oder gar Euch, schäblich oder selbst verderblich werden.

Ich möchte fast sagen, erwiederte Southampton, ich hätte etwas Aehnliches empfunden, und Du wirst spotten, wenn ich hinzusuge, daß diese kleine Furcht, dieses Abstoßende in seinem bestechenden Wesen, mich gerade gereizt hat, seine Bekanntschaft zu suchen. Ich war heute Morgen noch bei ihm, und sprach mit ihm über viele wichtige Gegenstände. Er sehnt sich so sehr aus seiner jezigen Lage, daß ich sehn will, ob ich mit meinen Freunden und Bekannten nicht so viel auswirken kann, ihm eine andre Stellung zu geben.

Als das Mittagsmahl geendigt war, sagte der heitere Jüngling zum ältern Freunde: Du hast mir heut viel, und viel Trauriges erzählt, beginne jetzt die fröhliche Vorlesung, die Du mir versprachst, den Ansang Deines neuesten Theaterskudes.

Wenn ein Theil, antwortete Shakspeare, da es noch nicht geendigt ist, nur Bergnügen gemähren kann. Doch wünsche ich, daß dieses Spiel des Witzes gefallen möge, weil ich noch niemals Etwas mit so vieler Lust und Freude gedichtet habe.

Er holte die Blätter und las das Lustspiel, so weit er es gedichtet hatte, das den Namen führt: Der Liebe Mühen sind verloren (Love's labour's lost). Der Dichter hatte einen Zuhörer, wie jeder Poet ihn sich wünschen möchte, denn der Graf empfand jeden Scherz, verstand jede Anspielung, fühlte die Beziehung und Spaltung eines jeden witigen Einfalls und war während der Borlesung entzückt. Bieles mußte

ber Dichter ihm zwei- ober auch breimal lefen, bamit er ben Doppelfinn und die Lieblichkeit ber Boefie recht genießen und schmeden fonne. Als bie Borlefung geenbigt mar, umarmte ber Begeisterte seinen geliebten Dichter und fagte: Freund Willy, ich habe es nicht für möglich gehalten, daß bergleichen in unfrer, ober in irgend einer Sprache möglich fei. Go haarscharf ben Wit fpalten, so unerschöpflich fenn in Spaß und Laune, wenn Andere glauben, Alles fei fcon gefagt; fo lieblich und fuß von ber Liebe fprechen, und fo anmuthig und fein fie liebend verspotten konnen, Diefe Figuren ber Böflinge, ber Madchen, und bie baurischen Narren und ber majeftätische Spanier bazwischen, Alles bies ift Dir nur, einzig Dir nur möglich. Dies ift bie achte Urbanitat, bie Feinheit bes Geiftes, Die unfre Poefie und Sprache bem Allerhöchsten gleich stellen muß, mas nur je in ber schönsten Zeit von ben Griechen ift gebichtet worben. D mein Beliebter, Diefe garte Frucht muß Dir Die Bergen aller Berständigen gewinnen: dies Wert muß für alle Zukunft ein Denkmal fenn, ein Mufterbild, wie fich Laune und Bit. Boefie und Scherz über fie, Liebe und Ironie auf bas Innigste vermählen, und im Rampf am einigsten find.

Ich habe es gewagt, antwortete Shakspeare, ein Lustspiel ohne Inhalt zu dichten, alle die gewöhnlichen Interessen, die schon im Stoff liegen, völlig zu entsernen, und nur in der Klarheit des Scherzes und Wiges alle diese Gedanken, die sich begegnenden und widersprechenden Empfindungen, leicht schwännen zu lassen, wie Schwäne bei heitrer Frühlingswärme auf dem blauen Teiche, während Ulme und Westang der Bögel aus den Büschen sich wie ein goldnes Net über die ruhige Landschaft spreitet. Ich war selbst entzuckt, als der Gedanke in mir ausging, und die Freude am

Werke hat mich auch während ber Arbeit keinen Augenblick verlaffen.

Das sieht man jedem Berse an, rief der Graf aus: wo ist die Sprache schon je so lieblich erklungen? Meint man nicht, es sind nackte Liebesgötter, die im Bade plätschern und sich mit Blüthen wersen? D die Reden dieses Biron! Diese Rosaline! Woher Schauspieler nehmen, die diesen Goldton würdig auszusprechen wagen?

Die unfrigen, sagte Shakspeare, sind jetzt vortrefflich zu nennen, aber ich laffe boch, wie Ihr mir auch gerathen habt, dies Gedicht noch einige Zeit liegen, um noch mehr anszuarbeiten, damit wir etwas später mit mannichfaltigen Studen neu auftreten können.

Diese Einrichtung scheint mir die beste, fügte Southampton hinzu. Da Ihr aber, Freund, im Titel der Comödie selbst schon eine allerliebste Allitteration angebracht
habt, so wundert mich nur, daß dieser altfränkische Ton nicht
im Gedichte selbst, das so mannichsaltige Melodieen spielt,
ebenfalls wiederklingt. Er sehlt, dünkt mich, geradezu: und
warum wollt Ihr da nicht noch unsern vortrefslichen Schulmeister Florio mit aller seiner pedantischen Affektation auftreten lassen? Er verdient es um so mehr, weil er so ungewaschenes Zeug über unsre Bühne und Deine historischen
Schauspiele gesprochen hat.

Es sollten, antwortete Shakspeare, hier, wo wir abgebrochen haben, noch zwei andre Figuren auftreten, um den Schluß zu heben und allerdings neue Töne herein zu bringen. Ich will mir überlegen, ob wir den guten Florio brauchen können; denn allerdings ift er mir ein Musterbild für sehr viele Bedanten, die sich einbilden, im steifen eckigen Wesen eine Grazie errungen zu haben, die sie von allen übrigen Sterblichen absondert. Wenn sie einzelne Berse,

aus dem Zusammenhange gerissen, auswendig gelernt haben, so meinen sie, sie verstehn die Dichter und können sie beurtheilen. Ja sie halten sich für mehr, als jene großen oder kleinen Dichter, die zu bewundern sie sich doch die Miene geben.

Wenn ich, sing Southampton nach einer Kause wieder an, Deine Gedichte im Zusammenhange benke, die sonderbare Verschiedenheit in Sprache, Ausbruck und Absicht, das Schwerfällige und langsam Ausgearbeitete mancher, dann wieder den raschen Leichtsinn in andern, die Du nur so schwell hingeworsen haft, die Bollendung in den meisten, die Alterthümlichkeit mancher, — und ich sehe Dich an, wie jung und hoffnungsreich Du vor mir stehst, wie viel und wie Mannichfaltiges Du noch dichten kannst, so weiß ich für meine Bewunderung und Liebe kein Maß, und ich träume und denke oft, unsre ganze Nation müsse in Zusunst eben so stolz als entzückt sehn, Dich hervorgebracht zu haben.

Shakspeare ruhte sinnend in der Umarmung seines jungen, tiesbewegten Freundes, nahm dann dessen Hand und sagte: Du machst mir bange, Heinrich, wenn Du auf diese Weise mit mir sprichst: ich kann Dir Nichts erwiedern, indem eine zu erhitzte Freundschaft. Dich verblendet und weit über alles Maß hinaus führt.

Kann man benn das Schöne, erwiederte Jener, kann man denn den Dichter, den man ganz versteht und ihn sich ausgewählt hat, zu innig lieden? — Nun erzähle mir noch, Geliedtester. — Wenn ich dieses heutige Lustspiel, die Muse der Liede, den Romeo und die Veroneser in mein Gemüth sasse, und ich benke dann mit aller Kraft der Seele an jene Bürgerkriege zurück, so kann ich mich kaum, so genau ich Dich kenne, überreden, daß so verschiedene Werke von demsselben Dichter herrühren. Aber dies ist nicht das Sonders

barste noch. Ein Fremder, wenn er auch glaubt, Alles rührt von einem Berfasser her, möchte schwören, Romeo, die Liebesmüh, die Beroneser und Deine Geschichte der Helena und des Grasen Bertram seien von der Ingend des Autors, und sein Kampf der Rosen von seinem reisen Alter gedichtet worden: solche Klust, solche unterschiedene Ansicht des Lebens und seiner Berhältnisse liegt zwischen beiden. Der prüsende Blicksteht nun freilich wohl bei tieserem Forschen, daß in den früheren Gedichten hie und da eine jugendliche Ungeschicktheit sich zeigt, wie in den späteren eine Reise, die man Ansangs wohl übersieht, aber dennoch ist Gestunung, Sprache und Darstellung in diesen Perioden so verschieden, daß es auch zu den Seltssamseiten Deines Lebens gehört, so zu beginnen und auf diese Weise fortzussahren. Erzähle mir noch darüber Einizes, dann reite ich sogleich nach Stratsord hinüber.

Geliebter Freund, begann ber Dichter wieber, ich muß Deiner Liebe einigermaßen genugen, wenn es mir ichon ängstlich ift, fo viel von mir felber zu fprechen. 3ch fagte, wie jene Begeifterung, bas vaterlandifde Gebicht auszuarbeiten, mir von felbst tam. Diefe Dichtung mar bie Erfüllung aller Ahnbung und Freude meiner Jugend, aller Gefprache mit meinem Bater, jener frühen Traume, in welchen alle Diese Gestalten fo nahe und lebendig vor mir ftanden. Go verwidelt die Aufgabe ift, fo tann ich boch fagen, daß die Lösung mich kaum angestrengt, viel weniger je felber ver-Als die Dichtung vollendet und mit Liebe von der Stadt aufgenommen ward, fühlte ich mich in ber Befriedis gung von Trauer niebergebrückt, benn mir war, als fei mein Leben nun erfüllt, und ich fonne nichts Neues, Bebeutenbes mehr hervorbringen. Acht und zwanzig Jahre hatte ich nun burchstrebt, faft acht Jahre hatte ich schon in London augebracht, und ich erschien mir in manchen Augenbliden wie ein Tied's Rovellen. II. 16

alter Mann. 11m nur Gegenstände für meine Dichtung gu finden, blätterte und las ich in ben Italienern. Die fonderbaren Rovellen, von benen viele fo fcon gefchrieben find, zogen mich an und fliefen mich wieder burch ihr herbes Wefen ab; die Gufigfeit bes Arioft mar jest meinem Ohre eindringlicher, als vormals; aber mein Gemuth konnte fich nicht genug hingeben, fonbern ftrebte immer, bie mir vertrauten großen Berhältniffe fast gewaltsam auch hier wieber zu erschaffen, und fo erstand unter Anstrengung und Rampf jene Legende vom Grafen Bertram und Belena, ber Tochter bes Arztes, Die ich bem herrlichen Boccas entwendet habe. Meine Seele fuchte nach einer Empfindung, nach einer Begend gleichsam, beren fie fich bemächtigen wollte, ohne bie Richtung ihrer Reise entbeden zu fonnen. Gine fonberbare Wehmuth und Sehnsucht bemeisterte fich meiner, und ich verwunderte mich, daß ich jest die Welt und die Natur mit andern Augen betrachtete. Alles rührte mich innig; Die Mufit, bie ich vernachläffiget hatte, am meisten; aber auch jeber Spaziergang, Wiese, Walb und Bugel, und ber icone breite Strom. Auch meine Jugend erschien mir in einem andern Lichte, und viele Erinnerungen tauchten wieber auf, bie bis babin verbunkelt waren. Das Gefühl zu meiner Mutter, Die feltfame, fürchtenbe Liebe jum Bater erwachte wieder, am meiften bie gleichsam unmundige zu meinen Rinbern, die, wie sie gestaltlos mar, um so sehnstichtiger an-Mein Schmerz über Johanna und ihre Robbeit burchschnitt von Neuem meinen Bufen; und ein himmelliebliches Bildniß schwamm wie ein Abendwölkchen am Horizont meiner Bergangenheit empor. Gin Dabchen, Emmy, Die Tochter eines Rachbars in Stratford, hatte bor meiner ungludlichen Beirath mein Gemuth erwedt; fie ftant immer por meinen Augen, und ich war nur zu furchtfam gewefen,

will nennen hören. Und diese Johanna, die am wenigsten zu seinem Wesen paßt, und die ihn nie hätte sollen kennen kernen, ist nun auf dem Dorse unter ihren Eltern und Berwandten so verbanert, daß es ihm gewiß unmöglich würde, mit ihr wieder umzugehn. Es ist auch gut, daß die Ehe, so wie es schon geschehen ist, getrennt bleibt. Die Kinder wachsen gesund auf und werden ziemlich gut erzogen. Sie besuchen uns oft, und ich erwarte sie auch heute.

In der That kam Johanna bald mit ihren Kindern. Der Knade schien schwächlich, die jüngste Tochter war stark und derb, die älteste fein gebaut. Southampton überzeugte sich, wie sehr die Mutter Recht habe, daß Johanna auch nicht auf die fernste Weise mit seinem Freunde je hätte überseinstimmen können. Ihre Sprache war bäuerisch und schreiend, ihr Wesen und ihre Geberden heftig. Wan sah, daß sie sich in ihrer Umgebung gesiel, nichts Andres, als das Gewöhnslichte erstrebte, und sich ganz in die Gemeinheit des alltägslichen Lebens hatte fallen lassen.

Southampton nahm Abschied, um die Familie am andern Morgen recht früh wieder zu besuchen und mit dem Bater irgend eine Abrede zu treffen.

Dieser hörte von dem fremden Gast und war sehr unzusrieden mit diesem Besuch. Er hatte sich schon gewöhnt, von seinem Sohne Richts zu vernehmen, und so war er sast aus seinem Gedächtnisse verlöschen, da überdies seine täglichen Sorgen ihn so beschäftigten, daß ihm eben nicht Zeit übrig blieb, seine Gedanken auf serne Gegenstände über die nächsten hinweg zu richten. Er seize sich also in die Versassung, da ihm überdies nicht gelungen war, weshalb er gestern sich entsernt hatte, den aufdringenden Fremdling, von dessen Jugend er mit Verachtung sprach, unsreundlich und geringsschäftig auszunehmen. Als aber der junge Graf mit seinem

freundlichen liebenswürdigen Wefen zu ihm in bas Zimmer trat, tonnte er biefen lachenden Augen gegenüber feinen Borfat nicht burchführen, fonbern fein fchroffes Befen brach von felbst zusammen und verwandelte sich in Milbe und Böflichkeit. Er nöthigte ben Fremben jum Gigen, und als fie beibe allein waren, nahm er bas Wort: mein junger Berr, ber Ihr uns bie Chre gebt, uns ju befuchen, und ber fich bemüht, meinen ungerathenen Sohn, wie ich von ber Mutter gehört habe, wieder in feine Familie einzuführen, ich bin gerührt und beschämt, daß ein wohlerzogener Jungling fo vielen Antheil an uns und jenem Unglückfeligen nimmt, allein Ihr vergebt mir auch gewiß, wenn ich Guch erfläre, daß Eure Bemühungen vergeblich fenn werben. 3ch bin nicht mehr fo wohlhabend, als ich es in früheren Jahren war, aber ich kann und barf boch nicht vergeffen, mas mein Geschlecht ift und wer meine Borfahren waren. Dag bies einem Ebelmanne aus einem alten Saufe, wie 3hr es vielleicht feib, nicht wichtig genug bunten, um mit einem Sohne mich nicht wieder vereinigen zu wollen, ber mich fo fcmer gefrankt hat, fo werden mir boch alle meine Mitbur= ger volltommen Recht geben. Denn erfahrt, mein ehler junger Berr, bag mein Urgrofvater auf bem Schlachtfelbe ju Bosworth von jenem Beinrich bem Siebenten, ber ben Thrannen Richard befiegte, wegen feines tapfern Streitens ben Abel empfing. Beinrich schenkte biefem Rriegsmanne, ber ihm fo tapfer beigeftanden hatte, auch Gelb und Gut, und so war er ein wohlangesehener Mann geworben, von beffen Bater in unferer Familie fich feine Sage ober Rachricht mehr befindet. Das hat aber wohl Bahricheinlichkeit. daß unfre Borfahren ehemals Green find genannt worden, beren viele noch in Warwiffbire, einige fogar in Stratford leben. Es find bavon einige Greens hier im Orte fo

breift, fich ebenfalls mit bem zweiten Namen Shatfpeare zu nennen, obgleich es ihnen nicht zukommt, ba fie nur Seitenverwandte find, und nur bie unmittelbare Descenbeng ben Ramen führen foll. Denn es scheint wohl, wie es auch bie Sage berichtet, daß biefer Name Schüttel-Speer, Shatfpeare, als ein bezeichnender, weil er sich wahrscheinlich mit bem Lanzenkampf ausgezeichnet hatte, meinem Urgrofvater vom Könige felbst ift gegeben worben. Go war mein Grofvater ein angesehener Mann, auch mein Bater, und als ich biesen beerbte, habe ich diefes Saus hier gebaut, und nachher burch Unglud und eine immer anwachsende Familie Bieles von meinem Bermögen eingebuft. Das Sauptunglud aber ift, daß ich mich auf Anrathen meines feligen Baters dem Sanbel gewibmet habe, weil er ben Stand eines Solbaten hafte, für ben ich eigentlich gewiß geboren bin. Noch wallt mein Blut, wenn ich von Kriegesthaten höre ober lefe, und wäre meine Familie nicht, fo hatte ich gern jene See-Expeditionen, ober bie Rämpfe in ben Nieberlanden, Frankreich und Spanien mitgeschlagen, und als jene Armada landen follte, hoffte ich wenigstens als Freiwilliger für mein Baterland streiten au konnen; boch ber himmel und unfre Seehelben gerftreuten biefes furchtbare Geschwaber. Sabe ich also auch meinen Beruf, und ben ebelften, verfehlt, fo barf und tann ich nicht meine Familie vergeffen, und daß ich felber Friedensrichter bier war, und noch febn konnte, wenn ich reicher geblieben ware. Und nun ift mein altester Sohn, ber Erbe meines Standes und Ramens, brin in ber großen Stadt ein verruchter Comodiant geworben, hat fich unter Banben begeben, auf benen ber Fluch Gottes und bie Berachtung ber Menichen licat, die ben Falschmungern, Zigeunern und Banditen zugezählt werben, bie ihren Beifall und Unterhalt beim Bobel fuchen, indem fie ihnen Unguchtigkeiten vorfprechen, und

schändliche Positiuren gauteln und spielen. Zu Menschen gehört er, die eigentlich vogelfrei sind, und die das Gesetz nicht in Anspruch nehmen dürfen. Darum, junger Mann, darf er, dieser entartete William, diese Schwelle seines väterlichen Hauses nicht mehr betreten, wenn er sich auch sonst nicht hier an mir, seinem Bater, seiner Frau und seinen drei Kindern, die er wie ein flüchtiger Landläuser verlassen hat, so schwer versündigt hätte.

Southampton, ber fich zwar vorgenommen hatte, mäßig und bescheiben zu verfahren, tonnte nach biefer Rebe feine heftige, auffahrende Natur nicht unterdrücken, sondern er fprang auf, fcblog ben unzufriednen Mann in feine Arme, und als biefer ihn fragend ansah, sprach er: verzeiht, alter lieber herr, meinen jugendlichen Ungeftum; vorerft feib Ihr mir schon unendlich werth als ber Bater meines liebsten Freundes, und bann burch Gure Rebe habt Ihr mein ganges Berg gewonnen, bag Ihr ben Stand bes Solbaten fo liebt, baß Ihr wünscht, Ihr hattet ihn mablen und tampfen und für Euer Baterlaub und bie Shre bluten konnen. Seht, fo, gerade so bente und fühle ich auch, und nur Soldat, Kriegesmann will ich werben, mögen meine Angehörigen auch fpreden, mas sie wollen. Und nun begreife ich auch, wie Guer herrlicher Sohn in feinen Gebichten Krieg, Tapferfeit, bas Gefühl ber Ehre, ben Durft nach Blut und Rache fo fraftig und groß hat schilbern konnen. Das ift Guer ebles Blut. mas in ihm fein Wefen treibt, und ihn zu fo eblen Gebanten und Empfindungen erregt, bas ift noch ber uralte Rampe, ber madre Schütteliveer von Bosworth, ber noch in unfern William herüber wirft und in ihm arbeitet. Ja, alter Freund, fonnte ich Euch nur als meinem Rriegstameraben bie Band schütteln, so folltet Ihr mich schon lieb gewinnen! Nicht wabr?

gebracht. — D vergieb, mein Geliebter, daß ich Dir diese Gefühle, von denen Du Dich mit Widerwillen abwendest, so ausmale. Du siehst aber, wie weder die Leidenschaft, noch der Scherz und Uebermuth in der Tragödie, die Liebe und der Hohn über das Gefühl ohne diese Rosaline sich auf diese Art in meinen Versen gemeldet hätte. Jetzt, in meinem Lustsspiel, das ich Dir heut vorlas, habe ich versucht und gewagt, selbst unter threm Namen ein Bild dieser liebenswürzigen Seltsamkeit, dieses bezaubernden Wunders zu entwersen.

Sehr recht, mein Freund, sagte Southampton, lässest Du auch alle Uebrigen es aussprechen, daß sie Keiner so, wie der verzückte Biron, ansehn kann. Und so würde es wohl auch mit mir sehn, wenn ich sie einmal sollte kennen lernen. Jeder Lebenslauf hat aber wirklich, wenn man ihn nur recht genau kennen lernt, etwas Wunderbares. Diesen Gedanken äußertest Du, und ich sinde die Wahrheit desselben bestätigt. Wir sind wohl nur zu stumpf und gleichgültig, daß wir nicht aus der Geschichte eines jeden Menschen, der uns nahe tritt, ein wundersames Mährchen herauslesen.

Wie aber, geliebter Heinrich, erhöhte sich dieses Wunber, als Du mich nach der Aufführung von Romeo in Deine Arme nahmst, und Dich mit dieser Herzlichkeit meinen Freund nanntest und mir Deine Liebe erklärtest! Alles, was der Himmel dem Menschen gewähren kann, war mir jetzt gegönnt. Am seltsamsten (ich hatte Dich schon längst gesehn und beobachtet, Du hattest mich schon begeistert und ich wünschte Dich zu kennen), daß, wenn ich nun von meiner Empsindung zu Dir zu jenem Gesühl für Rosalinen hinabstieg, dieses mir, gegen jenes gehalten, nur gering und matt erschien. Dein Wesen war mir von diesem Augenblick das Höhere und Göttlichere, und meine Empsindung für Dich den, lag Tod in der Borstellung, daß Rosaline mich nicht mehr liebe, so war doch Dein Bild wie das Morgenroth, vor dem die Sterne erbleichen. Ich habe niemals gehört oder gelesen, daß die Freundschaft sich zu dieser allerhöchsten Leidenschaft emporschwingen, sich zu dieser Anbetung verklären, und in dieser Gluth der Sehnsucht schmachten könne. Dein Blick, Dein Wort war mir jest Alles, Dein Beifall der Nachruhm selbst und Unsterblichkeit.

Jest muß ich sagen, Freund, rief Southampton aus, mäßige Dich! Diese Hingebung verdiene ich nicht: kein Mensch ist ihrer werth. Wie ernüchtert wirst Du einmal vor dem Gögenbilde stehen, wenn die Zeit die glänzenden Farben abgelöst, mit denen Du es überstrichen hast!

Rein, rief Shakspeare aus, diese meine liebende Freundschaft ist meine Tugend und Kraft; ich bin kein unbestimmter Jüngling, der zum ersten Male in das Leben tritt, und vor allen Gestalten seine Besinnung verliert. Aber Du, Du wirst mir entrinnen und entschwinden; ich werde Dich und Deine Liebe müssen sahren lassen, denn Dein Stand, die Welt, Geschäfte und große Schicksale werden Dich mir entreißen. Ich rechne auch nur auf diesen seigen Frühling unserer Bekanntschaft, und genieße ihn beshalb so schwelgerisch mit allen geistigen Sinnen. Aber ich bleibe Dir und diesem Gesüble immerdar treu.

Es war schon spät geworben. Die Freunde trennten sich, benn der Graf wollte nach Stratsord am Avon, um die Eltern seines Freundes zu besuchen und diesem seine Familie zu versöhnen. Er versprach, von dort einen Boten zu sensben, sobald ihm seine Bemühung gelungen sei, damit der Dichter am folgenden Tage seinen Geburtsort nach so langer Zeit wieder besuchen könne.

Shatspeare blieb im einsamen Hause zurück und versuchte weiter zu dichten. Seine Einbildung war von Reuem beslügelt, und er schrieb noch bis spät in die Nacht. Er verwunderte sich, daß es so spät geworden, und erschien sich in seiner Liebe und Freundschaft, in seinem Streben und Wollen, in dieser poetischen Dunkelheit seines Wesens, so jung und unmündig, so sehr er auch eben erst das Gegentheil behauptet hatte, daß er sich dieser jugendlichen Heftigkeit schämte, und im Gesühl dieses räthselhaften Waltens zugleich höchst glücklich war.

Der junge Southampton war in Stratford angelangt. Im Gasthofe erkundigte er sich nach der Familie Shakspeare, und fand das bestätigt, was er schon wußte, wie sie zuruckgekommen, jetzt fast arm sei, und sich auch keine Gelegenheit sinde, ihre Lage wieder zu verbessern. Sie hatten nur wenige und nicht einmal reiche Freunde.

Als der Graf das Haus des Bürgers betrat, fand er die Mutter, die beschäftigt war, den kleineren Kindern ihre Mahlzeit auszutheilen. Der Vater war über Land gegangen, und seine Rückehr wurde spät am Abend erwartet. Der Graf nannte sich einen jungen Edelmann aus London, der den Sohn des Hauses, welcher in der Stadt lebe, genau kenne, und deshalb, da ihn eine Reise in diese Gegend geführt habe, könne er es sich nicht versagen, die Eltern seines Freundes kennen zu lernen.

Die Mutter, heftig bewegt, fing an zu weinen, indem sie mit großem Auge den Fremdling betrachtete, und sagte: Ach! so kommt uns doch endlich einmal Rachricht von meinem lieben Kinde, von meinem ältesten, und Nachricht, daß es ihm gut geht. Wir haben ihn hier zu Lande schon ganz

verloren gegeben, und einige schlechte Menschen haben bie abscheulichsten Dinge von ihm erzählt. Wie tröstlich, daß Sie, lieber junger Herr, die Mühe über sich nehmen, uns des Bessern zu versichern.

Southampton erzählte, wie er gefund und fleifig fei, von Bielen und Guten geachtet, und daß er felbft die Ausficht habe, wohlhabend zu werben. Er fragte bann nach ber Fran Johanna und ihren Kindern, und die Mutter erzählte mancherlei, und fagte unter andern: Ach! lieber freundlicher Berr, biefes Frauenzimmer ift eben bas größte Unglud meines Sohnes gewesen. Er war immer ein gutes, liebes Rind, aber von besonderer Art, fo baf die Leute, felbst fein eigener Bater, fein Wefen nicht verstanden, und ihn barum gleichsam immer gegen ben Strich behandelten. fleißig, aber nicht auf die gewöhnliche Art ber Kinder; er lernte auch viel, aber wenn sie es ihm auf ihre Art abfragen wollten, fo fabe es immer aus, als ob er gar Richts begriffe. William hatte eine außerorbentliche Ambition, aber, baf ich so fage, auf eine ftille, weiche Beife, nicht so fchreiend und tobend, wie manche Kinder, und barum glaubten bie Lehrer, ihm sei Lob und Tabel gleichgültig. Es war erft unfre Absicht, ihn studiren zu lassen und nach Oxford zu ichiden, bas mar aber bald unmöglich, und ber Bater glaubte auch, daß er dazu nicht paffe. Wäre es aber nur gefcheben, hätte bas Rind nur etwa einen großen Mann, wie es Einigen gelingt, jum Beschützer gehabt, fo hatte er als Gelehrter gemiß ben richtigen Weg gefunden, und fein Schidfal mare ein gang anderes geworben.

Als von der möglichen Aussidnung die Rede war, und ber Jüngling seine Borschläge machte, sagte die verständige Frau: das wird schwer, wenn nicht ganz unmöglich sehn. Der Bater ist so erbittert, daß er seinen Namen selbst nicht

jemals bie Befanntichaft zu einer vertrauteren zu erhöben. Es hatte mein Berg burchschnitten, als ich borte, baf fie auch über meine Beirath gespottet hatte; boch grufte fie mich noch ben Tag vor meiner Flucht mit suger Anmuth. Ich schwelate in allen diesen Erinnerungen und verweichlichte recht pflegend mein thörichtes Berg. Go fehnsuchtstrant ober liebesschwanger ließ ich auf turze Zeit alle meine Arbeiten ruhen, weil mich tein Plan reigte, weil es mir unmöglich gewesen ware. in biefer Stimmung irgend Etwas, wie meine fruberen Stude, zu fchreiben. Schon feit lange fannte ich vom Unfebn eine junge Frau in ber Lombarbstraße, die hier ein bübsches haus bewohnt, und ba fie reich ift, mit einigem Glanze lebt. Sie ift vom Bater ber mit mir verwandt, und an einen großen Kaufmann verheirathet, ber sich aber; weil er ihre Launen nicht erbulben konnte, balb wieder von ihr tremte, um in Frankreich, Deutschland und Italien zu reisen und seine Sandelsverbindungen zu erweitern. habe ihn nie gesehen, auch scheint er nicht die Absicht zu ha= ben, jemals wieber nach England jurudzutehren. Das haus Diefer Frau, die schon seit zwei Jahren als Wittme lebte. wird zuweilen von angesehenen Männern und Frauen befucht, und ich hatte immer gewünscht, daß ich öfter und vertranter hingehn burfte; aber mein Stand machte mich fouchs tern, benn ich beforgte, daß fie ben jungen Schaufpieler nur migern zu ihrer Gesellschaft zählen mochte. Als jest Ridarb ber Dritte fo allgemein gefallen und viele Gespräche Uber bas Gebicht verursacht hatte, lub fie mich eigen zu einem Mittage ein, wo ich Raufleute mit ihren Frauen, Squires und felbft Ritter fand, die fie fammtlich fo geiftreich, und mit so wißiger Liebenswürdigkeit zu behandeln wufte, baf fich Alle in ihrer Gesellschaft geehrt fühlten. Ich glaubte fie zu tennen, aber fie erschien mir in biefer Umgebung 16\*

I

į

Į

ĵ

ŀ

5

ţ

Ì

ı

į

gang neu. Go viel Reig, Schaltheit, Scherg, ber Alles magen burfte und fich niemals Etwas vergab, ein Uebermuth bes Lebens, ber immerbar in phantastischen Reben und poetifden Einfällen überschäumte, war auch mir nie in ber Bhantaffe als mögliche Erscheinung aufgegangen. Man tann bezaubert febn, ohne es zu wiffen, ja biefe Bergauberung ift wohl allein die unzerbrechliche. So ging ich von ihr, mit vollem, aber frobem Bergen. Gie hatte mich wieber zu fich beschieden, benn ich follte ihr von meiner neuen Comodie, Bertram und Belena, vorlefen. Sie war heut gang ernft und züchtige Bescheibenheit. Ihre Bemerkungen waren verständig, ihr Tadel traf und ihr Lob begeisterte. Wie habt Ihr mich nur, fing fie nach einiger Zeit an, fo lange, und wie ich glauben muß, vorfätlich vernachläffigen können? 3hr feib mein Better, aber bie Bermandtichaft gilt Euch Richts, und boch hat sich wohl tein Mensch hier in ber Stabt Eures herrlichen Talentes so fehr erfreut, als ich. Ich mußte verfprechen, fie oft zu feben, und biefen lieblichen bunteln Augen gegenüber gab ich bies Berfprechen nur allzugern. Reulich. fagte fie, haben mir alle meine Befucher viel Schones gefagt, und Ihr ward ber Ginzige, ber tein verftanbiges Bort auffinden konnte. Schickt fich bas fur einen Dichter? 208 ich mit Euch in bas Spiegelzimmer ging, als ich Euch jenes toftbare Raftchen zeigte, von bem wir gesprochen batten, und wir uns Antlit gegen Antlit allein befanden, als ich Guch lächelnd anblickte, meinte ich. Ihr würdet mir nun etwas recht Subiches, Witiges, Geiftreiches fagen: es gefchah aber nicht, fo fcbon auch Euer Auge glänzte; was bachtet 3hr benn in dem Augenblid? - Wie füß es febn muffe, erwieberte ich, einen Ruf auf biefe vollen Lippen brüden zu burfen: und wie gern hätte ich es versucht. - Und warum habt 3hr es benn nicht gethan? rief fie lachend. - Diefe

freundliche Erlaubnif blieb nicht unbenutt. Aber so gutig fie war, fo verständig war fie auch, und hemmte meine Leibenichaft, die fich ihr jest erklärte. - Mein Freund, fagte fle hierauf, Eure Liebe, die Ihr mir geben wollt, ift mir ein febr angenehmes Geschent, benn, baf 3hr es nur wift, ich habe Euch schon seit lange geliebt, längst vorher, ehr Ihr nur an mich bachtet. Wir durfen uns, so sonderbar ift unfer Schicffal, Beide als frei ansehen, und Reiner ift, ber von uns Rechenschaft forbern burfte. Aber ums himmels willen nur teine Liebe und Leibenschaft, wie die Raufbolbe fie gern haben, bag bie gange Stadt Etwas zu fprechen hat, und die jungen Stuter mit Fingern auf uns weifen. achte Liebe, wie ich fie mir bente, muß lange von fich felbft, von Sehnsucht, Lächeln, Scherz, Bertrauen und füßen Thränen leben können, und boch fatt und befriedigt fenn. - So schlossen wir den Bund, ohne daß sie mir an diesem Tage mehr, als eine Umarmung und einige Ruffe vergönnt hatte.

Selig, trunken, taumelnd ging ich nach meinem Hause. So unerwartet war ein neuer Justand, ein Lebensverhältniß, eine Leidenschaft in meine Seele und Herz geworsen worden, indem ich es nicht suchte, und doch sand. Ich fühlte mich ihr ganz hingegeben und doch im Gefangensein frei; ich glühte für sie und konnte sie doch nicht andeten; ich war ihr Skav, und durch ihre Erklärung, durch Mes, was sie mir gesagt hatte, doch ihr Gebieter. Ich ahndete nun wohl, wie diese Leidenschaft, die allgemeinste und der die Dichter immer dieselben Farben und Worte geben, doch nach den Umständen und Charakteren sich in unzähligen eigenthümlichen Formenzeigen könne. Oft dachte ich, ich hätte im Leben noch niemals geliebt, und zweiselte, ob ich auch jest liebe. Dann sühlte ich plötzlich wieder, wie meine Leidenschaft mich schonso beherrschte, daß ich dieses theure, wunderbare Wesen nicht

mehr entbehren konnte. Dann war es ein freudiges Empfinben, baf fie mir ficher fei, wie ich gefehn hatte, und baf ich aus der Ferne drohen dürfe, ob fie auf meine Trene auch immerbar rechnen könne. In biesen Träumen und Spielen ber Phantasie verlor ich mich und ergriff nun wieder die alte Geschichte von Romeo und Julia. Gine ganz neue Welt ging in mir auf, indem mein Talent jetzt an Diefen Gestalten vorüber ftreifte. Die unbestimmten Rebel gerannen in bichte, greifliche Figuren; bas füßeste Leid, ber wilbeste Schmerz gesellten sich mit ber Laune und gingen mit ben Scherzen Sand in Sand; ber Uebermuth bes Lebens steigt lachend in die Rammern bes Tobes, und wird bort am flüchtigen Worte feftgehalten; Die Schauber fuffen fich mit der Wolluft, und nur besonnene Trauer, die Thrane über alles Glud und bes Lebens buntle Bestimmung, Die Wehklage über die flüchtige Jugend bleiben aufrecht und tenntlich über allen gertrummerten Bilbungen ftehn.

Schnell wuchs mir die Tragödie unter den händen. Eben so schnell meine vertraute Leidenschaft und Liebe zu der blassen Schönen mit den dunkeln Locken. Da sie niemals die Weichliche spielte, so war jedes Wort, jeder Blick von ihr wahr und erfüllte sich. Nach einiger Zeit waren wir ganz einander hingegeben, und ich hatte Nichts mehr von ihr zu sordern; aber sie wuste bennoch jedem Blick, jedem Druck der Hand, jedem Kus dieselbe Witze der Süsigskeit zu geben, den nehmlichen Zauber mitzutheilen, der bei der ersten Bekanntschaft mein Herz so unaussüsslich gebunden hatte. Was war mir jetzt das Dichten? Nur ein Freigeben der Geister, die in meinem Innern walteten und mich besherrschten: war mir doch zuweilen, so bewustvoll ich auch das Ganze zusammenhielt, als würde ich erst durch mein Gedicht erschafsen, und mein eigenstes Wesen zum Leben

Der Jüngling brückte die Hand des Mannes herzlich, und diese unwerhoffte Anrede hatte den alten Shakspeare völlig entwaffnet. Wie? sagte er, mein Sohn schreibt und dichtet sogar Verse, die zu Muth und Vaterlandsliebe begeistern können? die redliche Menschen und selbst brave Kriegsmänner sich möchten zu Herzen nehmen?

Ja! rief ber Jüngling begeistert; o Ihr lieber, alter, verdrüßlicher Herr, der Ihr Euch um das Schönste gar nicht bekümmert habt, was seit einigen Jahren die Menschen in London in Bewegung sett! Und um so schlimmer und böser, da dieses Schöne von seinem eignen Sohne ausgeht, den er lieber verkennt und ihn sich als einen armseligen Sünder denkt! D Ihr sollt, Ihr müßt die großen Sachen lesen, die Schlacht, in der Talbot umkommt, den Abschied vom Sohn, den Tod des großen Warwick, — und jett gleich, — ein Schauspiel, das noch nicht ganz fertig ist, über unsern unglücklichen Richard den Zweiten. Seht, der sterbende große Held Gaunt, der riesenhafte Nitter, hält solzgende begeisternde Nede, die ich gleich auswendig gelernt habe. Southampton sagte sie begeistert her:

Der Königsthron hier, dies gekrönte Eiland, Dies Land der Majestät, der Sitz des Mars, Dies zweite Eden, halbe Paradies, Dies Bollwerk, das Natur für sich erbaut, Der Anstedung und Hand des Kriegs zu trotzen, Dies Bolk des Segens, diese kleine Welt, Dies Reinod, in die Silbersee gesaßt, Die ihr den Dienst von einer Mauer leistet, Bon einem Graben, der das Haus vertheidigt, Bor weniger beglüdter Länder Neid; Der segensvolle Fleck, dies Reich, dies England, Die Amm' und schwangre Schoos von Königen, Furchtbar durch ihr Geschlecht, hoch von Geburt, So weit vom Saus berühmt burd ihre Thaten, Rur Chriften-Dienft und achte Rittericaft. Als fern im ftarren Jubenthum bas Grab Des Weltheilandes liegt, ber Jungfrau Sohn: Dies theure, theure Land fo theurer Seelen. Durch feinen Ruf in aller Belt fo thener, Ift nun in Bacht, - ich fterbe, ba ich's fage, -Gleich einem Landaut ober Meierhof. Ja, England, ins glorreiche Meer gefaßt, Def Relfenftrand bie neibifche Belag'rung Des mägrigen Reptunus ichlägt gurud, Ift nun in Schmach gefaßt, mit Dintenfleden Und Schriften auf verfaultem Bergament. England, bas Anbern obzufiegen pflegte. hat fomablich über fich nun Sieg erlangt. D. wich' bas Mergernift mit meinem Leben. Bie aludlich mare bann mein naber Tob.

. Nun! wie ift Euch babei? rief der Rezitirende.

Der Bater konnte in Begeisterung feine Thranen nicht gurud balten. Ja, fuhr Southampton fort, Diefe berrlichen Gedichte find freilich etwas Anderes, als Ihr früher mögt von ben elenden Gautlern gefeben haben, die noch wohl von Beit zu Beit bas Land burchziehen. Und ich meine überhaupt, nach bem Stande bes Solbaten, bes Belben, ift ber eines Dichters ber allerglüchfeligfte. Des mahren Dichters, nicht jebes Bankelfangers, ober Sfriblers. Denn auch ber Solbat wird nicht geachtet, ber in ber Schenke prablt, und berauscht pobelhaft zankt, und im Rampfe felbst als Richtswürdiger ben Ruden wendet und flieht. Der fteht um nichts höher, als ber schändliche Gaufler, nicht mahr? Und bak Dein Gobn, alter Mann, ein achter, großer Dichter ift, barfft Du mir auf mein Wort glauben, benn nur feine Werte haben mich zu seinem Freunde gemacht. Und scheine ich Dir zu jung, fo komme nach London, und Du wirst basselbe von ältern Männern hören, wenn sie anders Kenner sind und sich um das Theater bekümmern. Und daß er selbst Schauspieler ist? Sein Wesen, seine Person hindern ihn schon daran, den Lustigmacher zu übernehmen; aber sieh ihn nur mit seinem liebenswürdigen Wesen einen edlen Mann der Geschichte, oder den Heinrich den Sechsten in seiner Würde und seinem Ungläck darstellen, vernimm nur dann diese sanste, schöne, eindringliche Stimme, und Du wirst gerührt sehn, wie wir Alle, und ihn bewundern, wie wir Alle. Auch bringt ihn diese seine Kunst, indem er selber spielt, in die Paläste der Großen, ja in das Haus unfrer Königin.

Ihr habt gewonnen, rief Shakspeare ans, und meinen Sinn, den ich für so kest und unerschütterlich hielt, völlig umgewandelt. Ja er soll kommen, sobald er kann und will: meine Arme, mein Haus sollen ihm wieder offen stehn. Er soll auch seine Kinder sehen, nur wird sich seine Frau niemals wieder so mit ihm aussöhnen, daß sie mit ihm leben könnte. Sie ist Bäuerin geworden und als solche glücklich; ihre Geschwister und Verwandten haben ihr Herz von allen höhern Dingen, am meisten aber von meinem Sohne absgewendet.

Wie ich meinen Freund verstanden habe, antwortete Southampton, wird er dies weder wünschen, noch von Euch oder ihr annehmen, wenn Ihr es fordern folltet. Diese She war eine Berirrung seiner Jugend und das größte Unglück seines Lebens. In welcher Gestalt sollte diese Frau, die Ihr selbst eine Bäuerin nennt, in London auftreten? Sie würde Suren Sohn in allen Dingen nur hemmen und seinen Genius unterdrücken. Anders ist es mit seinen Kindern, die er nur wenig oder gar nicht kennt. Er wünschte auch, seine innigst verehrten und geliebten Estern jährlich einmal, wenn es die Gelegenheit giebt, zweimal besuchen zu können; daß

17

Ihr ihn wieder als Sohn annehmt, und nicht verachtet; daß er seine Geschwister wieder kennen lernt und sie ihn als Bruder, und daß, wenn es sich so sügen will, Iohama mit ihren Kindern in Eurem Hause, oder doch in der Stadt lebe, damit Ihr, als edler, verständiger Mann, damit Eure Frau, als zärtliche Großmutter, ihre Augen auf seine Kinder haben, daß Ihr deren Erziehung lenken mögt, damit sie nicht verwildern. Seht, dies nur sind die bescheidenen Wünsche Eures Sohnes.

Bemährt! Alles gemährt! rief ber Bater in ber tiefften Bewegung, umarmte jett freiwillig ben Jungling, und eilte binaus, um feine Erschütterung und feine Thränen zu verbergen, beren er fich schämte, weil er meinte, sie entebeten ben festen Mann. Die Mutter, bie mahrend ber Berhandlung binzugekommen war, zerfloß in Thränen. Sie erhob jest ihr milbes, fcones Antlit, fafte bie Sand bes jungen Mannes und bebedte fie mit inbrunftigen Ruffen. Sonthampton wollte fie verlegen zurudziehen, fie aber fagte: nein! nein! verehrtefter Jüngling! ber fo fcbon und groß, wahrhaft wie ein Engel in unfre bemuthige Butte tritt; ich muß Euch wie einen Bunderthater verehren, benn ein Bunber habt Ihr heut vollbracht. So oft ich nur in meinem Mutterschmerz gang von fern und leife auf meinen William aufvielte, und ihn nur einmal wieber ju fehn wünschte, gerieth mein Mann jebesmal in die fürchterlichfte Buth, und vermaß fich boch und thener, ben gottlofen Bofewicht, wie er ihn nannte, niemals mur in ber Stadt zu bulben, fo lange feine Augen offen kanden. Ach! wie wohl ift mir, daß diefes mein allerschlimmftes Leiben von mir genommen ift, nun tann ich alles Andere leichter tragen.

Der Bater trat, nachbem er fich gesammelt hatte, wieber zu ben Sprechenben. Ihr seib boch, junger Squire, fing er an, heut Mittag unfer Gast? Ihr findet das Mahl bürgerlich und nicht so, wie Ihr es wohl gewohnt seid, aber ich wünsche, daß Ihr meine Einladung nicht abschlagen mögt, da ich meinen Freund und Wohlthäter gern an meinem Familientische sehen möchte.

Und wenn der Oberkämmerer, sagte der Jüngling, oder ber Schatzmeister, Lord Burleigh, mich eingeladen hätten, so würde ich es abschlagen, wenn Eure Einladung nachher erfolgte, denn hier zu sehn, in Eurem Hause, mit Euch an Eurem Tische zu effen, ist mir die größte Shre und Auszeichnung, die mir bermalen widerfahren könnte, so viel seid Ihr, hochgeehrter Mann, in meinen Augen, nicht nur als Bater des Fremdes, der jetzt in meiner Meinung der erste aller Sterblichen ist, sondern auch als wacker Friedensrichter, Biltrger, Edelmann und, wenn es das Schicksal erlaubt hätte, wie schon gesagt, als Kriegskamerad.

Der Bater lächelte fremtolich, selbst schalkhaft und sagte: die Jugend übertreibt, schöner Herr, die Worte kosten Euch nichts, aber so viel ich auch vom Lord Schatzmeister und dem ersten aller Sterblichen und dergleichen mehr abziehe, so glande ich doch und sehe es, daß Ihr es gut mit uns und meinem Sohne meint, und ich hoffe, wir bleiben auch länger gute Freunde.

Da wir so weit sind, erwiederte Southampton, so schafft mir einen Boten, den ich mit einem Neinen Briefe an meinen Freund fenden kann. Er wartet sechs oder sieben Meilen von hier, und kann dann auch noch, nach so langer Zeit, unser Tischgenosse wieder seyn.

Die Mutter suhr vor Freuden auf, benn so nahe hatte fie die Ankunft des Sohnes, so wenig wie der Bater, geglaubt. Sie eilte fort, um anch Johanna mit ihren Kindern nach der Stadt zu laden, und Southampton schickte den reitenden Boten mit dem freudigsten Briefe an feinen geliebten William.

Nun aber, theurer Freund, wenn Ihr mich als folden annehmen wollt, laft uns bie Spielpläte Eures Wilhelm befuchen, jene Schule in ber Gilbenhalle, von ber er mir zuweilen erzählt hat, Orte, wo er als Kind oft war, benn Alles ist mir wichtig. Ich will diesen Tag ganz so hier leben, als ware ich felber ein Sohn Gurer Familie. Aber wie Reisende die Gegend Italiens sehn, und jeden Fußstapfen ihres verehrten Borag ober Birgil wieder finden möchten, so ift mir biefes kleine Stratford - ja, ich irre mich gewiß nicht, fo wird es Bielen, Bielen in ferner Zufunft noch ein Beiligthum fenn, ein geweihter Plat, wo jede Baffe, jedes Saus, Bebuifch, jeder Baum, bas Baffer, Die Brude, wie geweibt. und in einem anbachtigen Glanze bem Bilger, ber bann auch wohl aus ferner Gegend hieher wallfahrtet, erfcheinen wird. Diefes Ener Saus wird fo getannt und befucht febn, wie bas Grab Birgils.

Der Alte nahm Hut und Mantel und lächelte wieder, indem er sagte: nur nicht zu viel, lieber, heftiger Freund, bleibt mäßig, um wahr zu bleiben. Kommt jetzt, ich will mit Euch wandeln, und Euch alles Unmerkwürdige dieses kleinen Ortes zeigen, da Ihr es einmal so begehrt. Kein Mensch noch; sagte er schon in der Thüre, hat eine solche Gewalt über mich ausgeübt, als dies hübsche Jungfrauengesichthen mit den himmelblauen Angen. Gehn wir, meine liebe Alte wird heut in der Küche etwas mehr, als sonst zu thun haben, da uns ein so hoher Festag erwartet.

Die Mutter tummelte sich auch schon, und fenbete bie Magb aus, um mehr einzukaufen, und ber alte, bedächtige Mann schritt mit bem hastigen Jünglinge aus ber Thüre, um die heitre Stadt in Augenschein zu nehmen.

Als fie durch die Stadt gingen, besuchten fie zuerst die Schulftube, Die ber Graf mit Aufmerkfamteit betrachtete, um fich in die frühe Jugend feines Freundes hinein zu benten. 208 fie fpater von ihrem Spaziergange gurud tamen, borten fie, ale fie fich bem Martte näherten, viel Beräufch und Stimmen ber Menfchen. Bas giebt es? fragte Couthamp-Es wird ber Groß-Admiral Howard fenn, antwortete Shatspeare, ber gestern icon ber Stabt gemelbet murbe, er reift, um bie Safen zu befuchen und ift in Warwid gewesen. Es war nicht mehr möglich, bem Gebrange bes Buges auszuweichen, benn viele Diener zu Pferbe, Ebelleute und Ritter folgten einem ältlichen Mann, ber mit eblem Anstande auf feinem Roffe fag und bie Ginwohner ber Stadt, bie ibn mit Freudengeschrei begleiteten, freundlich begrüfte. Der Graf wollte fich an ben Baufern vorbei brangen; ba ibn aber einige junge Leute aus bem Gefolge begrüßten, wandte fich howard um, und rief: ei! ber junge Graf Southampton! — Diefer näherte fich bem Rufenben, und howard fagte: wie kommt 3hr, junger Berr, in die Befellichaft Diefee Burgers, mit bem ich Ench geben febe? 3ch bitte, fpeifet mit mir, und erzählt mir von London, bas ich feit brei Wochen nicht gefehn babe.

Berehrter Lord, sagte Sonthampton freundlich, Ihr erzeigt mir zu viele Ehre, die ich aber für heute ablehnen muß, denn ich din schon der Gast dieses vortrefslichen Mannes, des Baters meines werthen Freundes, des Shakspeare, den Ihr gewiß auch dem Namen nach kennt, jenen Dichter, dem wir Richard den Dritten und die Tragödie von Romeo, wie so manches Schöne verdanken. In London, wenn Ihr zurüdzgekehrt seid, werde ich Euch meine Ehrsurcht beweisen.

Der Groß-Admiral lächelte, und fagte: Ihr handelt immer in Eurer Beise. Genießt der Jugend und seib frob.

— Er ließ ben verlegnen Shakpeare näher treten und kagte: ich kenne Euren Sohn nur vom Theater her, denn ich sah ihn spielen, er wird mir aber von Bielen gelobt, und die Königin hat schon befohlen, daß seine neue Tragödie, sobald die Krankheit in London ausgetobt hat, in ihrem Palaste soll gespielt werden. Sagt das, Graf, Eurem Freunde, wie Ihr ihn neunt, denn er wird sich dieser Ehre gewiß erfreuen.

Howard verneigte sich freundlich und zog weiter, um in dem sogenannten großen Hause mit seinem Gesolge abzusteisgen und das Mittagsmahl einzumehmen. Shakspeare begab sich, von dem, was vorgefallen war, betäudt, in seine bürgersliche Wohnung. Ihr habt mich beschämt, sagte er hier, mein hochverehrter Lord, daß Ihr mir nicht sogleich Euren Namen sagtet, damit ich wußte, welche Gnade meinem Hause wisderführe.

Alter Freund, sagte Southampton sehr heiter, wenn Ihr jetzt verlegen werdet und Euch mit Complimenten qualt, so ist es mir sehr verdrüßlich, daß wir jenem alten Herrn dort begegnet sind, der mein Gesicht wieder erkannte. Es freut mich nur, daß ich mein früheres Wort wahrmachen kounte, indem ich Euern Tisch dem seinigen vorgezogen habe. Wenn Euch aber mein Titel und Rang irgend an diesem fröhlichen Tage in Berlegenheit setzt, so glaube ich nimmermehr von Euch, daß Ihr je ein ächter Soldat geworden wäret. Schätz Ihr es aber hoch, und vielleicht auch über das Maß, daß ein junger, sast unmilndiger Graf in Euerm Hause ist, daß Euch so ein wirrdiger Held, wie der Groß-Admiral, begrüßt und angeredet hat, so vergest dabei nicht, daß Ihr Mies dies Eurem Sohne zu danken habt, und zwar deswegen, weil er Poet und Schauspieler ist.

Mit ber liebenswürdigften Freundlichkeit setzte fich ber schöne Jüngling nach biesen Worten zu ben beiben jüngsten

Rinbern bes Haufes nieber und spielte mit ihnen so unbefangen, als wenn er nur beswegen gefommen ware. Den Bater bes Dichters überraschten alle biefe Erscheinungen, bie er sich nie als möglich hatte benten konnen, so febr, bag et fich vornahm, über Nichts mehr zu erstaumen, und ftill befriedigt jest feine Frau auffuchte, Die für Die Wirthichaft im obern Zimmer beschäftigt war. Er fette fich zu ihr und fagte fast flüfternb: ja, Margaretha, uns ift beute großes Beil wiverfahren, und wir wollen es auch kunftig zu verbienen fuchen. Auf teinen Sall aber, liebes Weibchen, anbre ben Tifch, laß ihn fo bestehn, wie er angeordnet war, wenn auch unfer Gaft, ftatt eines Squires, ber Graf Southampton, und ein Bair bes Reiches ift. Es ift mit unferm Gobne boch ganz anders beschaffen, als wir es uns eingebildet baben, benn ber Groß-Abmiral weiß and von ihm. D Theure, eine fonderbare Wehmuth und weiche Beiterteit hat fich meiner bemächtigt, benn ich habe ihm boch, feit er auf ber Welt ift. Unrecht gethan. Und ich tann es nun nie wieber gut machen.

Die Mutter war obenfalls tief bewegt. Indem kam Johanna mit ihren Kindern, und man ging in das Zimmer zuruck, wo Southampton fich immer noch mit den Kleinen beschäftigte, die mit ihm in ihren Spielen Händel angefangen hatten, so daß sie ihn schon ganz wie einen ältern, seit Jahren gekannten Bruder behandelten.

Die Mutter nahm die Gattin des Dichters, eine große starke Frau, sogleich bei Seite, um ihr mitzutheilen, was in der Familie ausgemacht sei, und welchen Besuch sie zu erwarten habe. Man sah, wie während dieser Erzählung die Frau, die schon früh alt geworden war, immer verlegner wurde, sie sah mit scheuem Blid nach Southampton, ward roth und schlug dann wieder die Augen nieder. Endlich sagte

fie: ich bin mit Allem gufrieben, was fo ein vornehmer herr für gut findet, Alles foll fo fenn, wie Ihr es, liebe Mutter, und ber Schwiegervater anordnet. Ich wohne gerne hier in ber Stadt, mo die Rinder freilich beffer erzogen werben tonnen. Southampton fprach freundlich mit ihr und gewann bald ihr Bertrauen, wie es ihm mit Jedem gelang, dem er fich nähern wollte. Sie schwatte und erzählte von ber Saushaltung und ihren Rinbern. Der Graf nahm ben Sohn, ber über acht Jahr alt sehn mochte, auf feine Kniee und fuchte bas furchtsame Rind ju erheitern. Der Anabe war blag und zart, und seine Organisation war nur schwach, bagegen schien bie ältere Tochter ftart und munter. Die Eltern bes Dichters waren in einem glücklichen Taumel und Raufch, bie Mutter, bag fie ihren geliebten Gobn, mit Allen verföhnt, wieder feben follte, und ber Bater, baf ein vornehmer Graf fo in feinem Saufe einheimisch fei, als wenn er eben auch zu feinen Rinbern gebore.

Iohanna hatte sich indessen an das Fenster gesetzt und schaute auf die Straße; plötzlich rief sie auß: D Jesus! da kommt noch ein andrer vornehmer Herr zu unß! Alle erhoben sich in Erwartung und der Dichter trat mit Stieseln und in seiner Reitkleidung in das Zimmer. Die Mutter erkannte ihn sogleich und schloß ihn weinend, mit einem freudigen Außruf, in ihre Arme. Der Bater trat hinzu, und nahm den erschiltterten Sohn, der im Begriff war, sich vor ihm niederzuwersen, an seine Brust. Ihr verzeiht mir, geliebte Eltern? rief der Dichter und hielt seine Thränen nicht mehr zurück. Berzeihe Du mir, sagte der Bater, ganz weich, Du hast und nur wenig, ich Dir sehr viel Unrecht gethan. Jetzt trat auch Iohanna hinzu und gab dem Gatten die Hand, indem sie verlegen sagte: Du bist älter — Ihr habt Euch sehr verändert, lieber Wilhelm. Shakspeare betrachtete

fie und sie war ihm ganz fremd geworden. Sie ertrug seinen Blick nicht, sondern schlug die Augen nieder, indem sie sagte: waret Ihr doch sast nur ein Bursche, als Ihr dies Haus verließet, und jetzt kommt Ihr als ein mächtiger Squire wieder herein, so daß man sich vor Euch fürchten möchte. Die Studen sind Euch zu klein und Eure Augen sind so klug geworden, daß Eure alten Bekannten nicht mehr mit Euch werden reden können.

Shakspeare sagte nur Weniges, indem er sich nach seinen Kindern umsah, die seine Mutter ihm jest entgegenführte. Sie betrachteten den fremden Mann mit großen Augen, der sie Alle mit Herzlichkeit und Rührung küste; die ältere Tocheter sagte dann: Du bist also unser Bater aus London? Man denkt sich doch einen Bater anders. — Wie das? fragte der Dichter. — Du bist so fremd, sagte das Kind, so ausländisch, anch sprichst Du nicht, wie die hiesigen Bäter. Bor Dir würde ich mich nimmermehr fürchten, und das müssen doch die Kinder, sonst gerathen sie nicht.

Und Du, mein Sohn? wendete sich Shakspeare zum kleinen Hamnet. Mir ist es lieber, sagte dieser, wenn ich mich nicht fürchte. Furcht haben wir schon hier und auch hausen bei uns genug. So ist es ganz recht, daß sie uns mal einen Bater von andrer Manier schicken. — Die Zwillingsschwester des Knaben rief: Hamnet! sei nicht grob: der Herr Bater, der vornehme Bater ist ja gegen uns hössich genug.

Shakspeare saß so beglückt, tief betrübt, gedankenvoll und erschüttert im Kreise der Seinigen, daß er seines schönen jugendlichen Freundes für einige Zeit ganz vergessen hatte. Endlich warf er sein thränendes Auge auf ihn, der mit den Eltern diesem Schauspiele zugesehn hatte, und rief: o verzieh, mein Heinrich! mein Glück, mein Schicksal, mein gan-

zes Leben bebrängt mich in viefem Angenblick fo sehr, daß ich meiner selbst vergesse! Wie soll ich Dir banken?

Der Bater trat erschreckt zurück, als er vernahm, mit welchem vertraulichen Ausbruck sein Sohn den vornehmen Grafen benenne, und Shakspeare ersuhr jetzt erst, daß der Stand seines Freundes seiner Familie schon bekannt sei. Laß Dich nicht stören, antwortete der Graf, wir beide haben noch klinftig Zeit genug, uns zu sprechen. Das ist mein Stuck, daß ich so gute Wenschen wieder vereinigt habe, die nur durch Wisverständnisse getrennt waren.

Bis die Tischzeit beran gekommen war, ordnete es ber Bater fo an, bag feine eignen jungern Rinber, Die noch im Banfe waren, in einem andern Bimmer agen, nm bie Tafel nicht zu groß zu machen. Bei Tifche bemühte fich Shaffpeare, die Rubrung, die Alle ergriffen batte, an gerftreuen; er ergablte beshalb viel von London und ben bortigen Mertwittbigkeiten, von den Begebenheiten, bie er bort erlebt hatte, von feinen Bekanntschaften, und von allen Dingen, Die, wie er glaubte, feiner Familie wichtig fenn tonnten. Er vermieb es, vom Theater zu fprechen, um feinen Bater nicht auf diefe oder jene Beise zu tranten. Go oft es fich fligte, bag 30hanna fprach, zeigte es fich bem beobachtenben Freunde bes Dichtere immer beutlicher, welch ein fonberbares, fast lacherliches Migverständnig es gewefen, welches fie in ber Che mit bem Dichter vereiniget babe; benn er glaubte einzufebn. bak bie Ratur niemals zwei Wefen erschaffen habe, bie fich in allen Dingen fo ungleich, beren Beftrebungen fo völlig im Biberfpruch wären. Er fühlte, wie fie ihrem vormaligen Gatten in feinem feiner Bebanten folgen tonnte, wie fie ibn immerbar mikverstand, und, ehemals wohl sewach in Begriffen, jest ba fie fich in ihrer bauerischen Umgebung fo gang hatte fallen laffen, in ber Familie felbst als ein ungehöriges Mitglied erschien, das seine Berlegenheit nur schlecht verbergen konnte. Der Graf freute sich, daß alle nähere Berbindung zwischen dieser gealterten Bäuerin und seinem Freunde völlig aufgehoben sei.

Das Bestreben des Dichters war, sich mit seinen Kinsbern bekannt zu machen, sie an sich zu gewöhnen und ihr Bertrauen zu weden. Die alteste Tochter kam ihm am meissten mit Berstand und Liebe entgegen; der kränkliche Knabe schwiegte sich freundlich an ihn und bessen Schwester wurde ihm durch Munterkeit und Lachen zugethan.

In dieser vergnügten Tischgesellschaft ward beschlossen, daß der Dichter im Herbst noch einmal nach seiner Geburtsstadt kommen solle, um einige Wochen mit seiner Familie zu leben, in Zukunft sie aber jährlich besuchen, um ihnen Allen, den Kindern wie den Eltern, nie wieder fremd zu werden. Nachher erfreuten sich die drei Kinder der bunten Geschenke, die ihnen der Buter so wie der Graf aus London mitgesbracht hatten.

Als Alle mehr bernhigt waren, ging William mit bem Bater in dessen Stube und sagte zu ihm, als sie sich allein sahen: mein geliebter, verehrter Bater, Ihr habt viel Sorge und Kummer in diesem Leben getragen, und ich selbst habe diese Leiden, wenn auch ohne Willen oder Bosheit, vermehrt. Auch haben Eure Kinder, und ich, da ich ebenfalls Euern Hanshalt erschwerte, Euer Bermögen verringert. Die Mutter sagt mir, daß Ihr gestern ausgewesen seid, um dreisig Pfund, die Ihr höchst nöthig braucht, aufzunehmen, und daß es Euch nicht gelungen ist, von Emern bekannten Handels-leuben dieses Darkehn zu erhalten. Nehmt hier vorenst diese humdert Pfund von mir fremdlich au, nur ein geringer Erssatz sich von weine Thätigkeit redlich erworden habe, dürst

Ihr breist von mir empfangen, benn ich tann sie entbehren und habe sie für Euch zurütst gelegt, es wird mir in Zukunft, wenn ich leben bleibe, nicht fehlen, Such besser unterkützen zu können, vorzüglich wenn Ihr es einrichten könnt, daß Eure Gesschäfte einsacher werden, indem Ihr manche aufgebt, die Such Sorge und Mühe machen, ohne eigentlich Rutzen zu gewähren.

Mein Sohn, fagte ber Alte, ich habe Dich in jeber Binficht verkannt, und bitte noch einmal, daß Du mir aus vollem Bergen vergeben mögeft. Ich habe es heut Mittag wohl bemerkt, daß Du von Deinen Arbeiten, bem Theater und allen Dingen, bie mit biefem aufammenhängen, nicht fprechen mochteft; aber auch, mas biefe Begenftanbe betrifft, habe ich jetzt allen meinen alten Irrthumern entsagt. 3ch febe wohl, daß die Zeit vorgerudt ift und fich gang anders gestaltet hat, als ich sie in meiner Ingend zu tennen glaubte. Da bie Großen bes Landes von Dir wiffen, ba unfre große Rönigin nach Deinen Gebichten verlangt, und Du auch, wie man mir fagt, ben Befferen und Rlügeren bes Bolfes gefällft, fo bift Du jest mein Stolz, meine Freude, Die Stüte meines Alters. Ich fühle es nun wohl, daß es allerdings einen Mittelweg giebt und geben muß, auf bem fich bie heitre Poesie bem finstern Leben einfügt und es gewisser= maßen erganzt. Ich hatte mir in jungeren Tagen nicht ein= bilben komen, bag bas Comovienspielen ein Gewerbe mitrbe, bas einträglich und ehrenvoll fei: habe ich doch auch nachber niemals, baran gebacht, bag jo viel Takent und Rraft in Dir ware, wie ber herr jest in Dir entwidelt bat. Mein thenrer Sohn, Du bringft mir eine Summe in mein Saus, Die mich auf lange gludlich und forgenfrei macht, ich glaube Dir, daß Du fie entbehren tannft, und nehme fie von Dir mit meinem berglichften Dant.

Ihr follt, fuhr ber Dichter fort, mein guter, trefflicher

Bater, in Eurem Alter noch gludlich fenn und Euch aller Sorgen entschlagen können. Ja, mein Theurer, Träume bes Anaben follen in Erfüllung gehn und bazu hilft mir mein edler Freund, der junge Graf. Er ift binnen Rurgem munbig, und ichon vor einiger Zeit hat er es mir freiwillig, indem ich tein Wort darüber gegen ihn verlor, angetragen, mir mit einer bedeutenden Summe zu helfen. 3ch barf fie, ohne mich zu erniedrigen, ohne mir Etwas zu vergeben, ja obne mich nur zu Etwas verbindlich zu machen, von ihm annehmen. Go werbe ich im Stande fenn, mich beim Theater bort in neue Berhältniffe ju feten, und mich gewiffermagen unabhängig zu machen. Durch andere Freunde in London ist es mir möglich geworben, über bas, was mein Freund mir geben wird, ichon jest zu verfügen, und fo begleitet mich benn, mein Bater, borthin nach bem fogenannten großen Haufe, ber Rapelle gegenüber. Die Bormunder, Die jest über die Berlaffenschaft, Saus und Garten, zu ichalten ha= ben, nehmen für bie Erben bie Summe, über bie ich, burch Unterhandler, mit ihnen ichon überein gefommen bin. Wenn ich alsbann im Berbfte wieder zu Euch tomme, wohnt 3hr fcon in biefem geräumigen Saufe und gebt in ihm Gurem Sohn ein Zimmer. Meine Rinder und Frau wohnen dann hier in biefer fleinern Behaufung, und bie beiben Familien fallen fich nicht zur Laft. Nach einigen Jahren, wenn 3hr Euch gang von Euren verwidelten Gefchäften losgemacht habt, laßt Ihr auch, mas Ihr Euch schuldig seid, Guern Abel erneuern, und seid nächst ben Luchs ber bedeutenbste Ginwohner von Stratforb.

Der überraschte Bater war vor Freude schwach in einen Sessel gesunken. Er bedeckte für einige Augenblicke sein Gessicht mit beiden Händen, dann sprang er auf, umarmte stürzmisch den Sohn, und rief: Sohn! Du bist ein Mann! ein

vollständiger Mann! burd und burd und gang ein Shatfpeare! Du thuft viel und ber himmel hat Dich ju großen Dingen auserwählt. Run muß ich Dich verehren, und gang Stratford muß es, benn Reiner wird fich einbilben, bag ich bergleichen, und allein burch Dich; ausrichten tann. Berftebe mich nur, mein Gohn. Ich ehre Dich und verehre Dich barum, bak Du mich burch Alles bies, wovon Du wohl weift. baß es meine allerhöchsten Bunfche umfaßt, nicht haft beftechen wollen. Dein Freund hat Dich mir verföhnt, und ohne fich zu nennen, viel weniger von allen biefen Dingen ein Wort fallen ju laffen. Rein, er hat mich nur gerührt. meine Baterliebe ju Dir aus ihrem Schlummer gewedt, meine Borurtheile wie ausgelichtet, und er wird Dir fagen können, bag wir icon Gin Berg und Ginn waren, bevor ber Grofiadmiral feinen Namen nannte, ben er, wie ich mir einbilbe, wohl würde gebraucht haben, ba Du meine Berehrung bes hohen Abels tennft, wenn teine Bernunft hatte bei mir anschlagen wollen. Das ift ebel von Dir, mein Sobn, ein mahres Rinbesftud eines herrlichen Gemuthes, baf Du mir auf feine Beife biefe unfre Berföhnung haft abtaufen, ober, wie ich schon fagte, mich bestechen wollen. Durch biefe Größe Deines Bergens ftehe ich Dir wie ein freier Mann, wie ein mahrer Bater, gegenüber, und nicht bie kleinfte Bitterfeit, nicht bie allergeringfte Befchamung tann mir, fo lange ich and noch leben mag, bie Erinnerung an biefen berrlichen Tag franken und fchmalern. Dag Du mich als ein foldes Wefen behandelft, Gobn, bem Du ebenfalls Abel ber Gesinnung zutrauft, baburch schenkft Du mir mehr, als Du burch Millionen konntest, und bas ift nun mein Stolz, einen folden Sohn au befiten; benn bierin eben habe ich Dein tiefftes Berg und bie Schönheit Deines Bemüthes erfannt.

Er warf fich wieber nieber, und weinte fo bitterlich, bag es schien, er konne fich in biefen Schmerzen nicht erfattigen, und fein milbernbes Gefühl wolle fich erheben, um feine in Behmuth ringende Seele wieder aufzuheitern. Als ber Sohn ihn erheben wollte, wies ber Alte bie helfenbe Sand jurud, indem er, von Schluchzen unterbrochen, fagte: Lag, Wilbelmchen, bas find Freudenthränen, wie ich fie noch niemals in meinem leben vergoffen habe, und mir ift nun in alle Fafern meines Bergens hinein fo mohl, bag Du mir fo Bieles, fo Bitteres, fo unfäglich Schmergliches zu vergeben hatteft. Auch bas Alles ichenift Du mir, Alles Gaben Deiner Grofmuth: und alle biefe Deine volle Liebe, biefe Schonheit Deines Wesens ift boch auch zugleich mein, weil ich Dein Bater bin, und bas Bewuftfein biefes Glude erregt in biefem unendlichen Schmerz, im Jubel ber Freude biefe Tobeswehmuth. Ja, was ich noch nie erlebt habe, bas Alles ift Eins, und mir ift, als ware ich jum eigentlichen Leben erft jett erwacht.

Als ber Bater mehr beruhigt war, fagte ber Sohn: liebster Bater, Ihr seid viel zu gut; wahrlich, ich habe mir alles dieses nicht so vorgesetzt, wie Ihr Euch jetzt benkt: Ihr stellt mich viel zu hoch, ich handelte, ohne zu überlegen.

Das ist es eben, sagte ber Alte, das ist das Herrlichste babei, daß Du nur so hin handeltest, nach einsachem Gefühl, daß Du nicht denkst und grübelst, und Borsätze sassest, sondern nur so ganz einsach Deinem Wesen solgst. Freilich hast Du es Dir nicht künstlich ausgerechnet. Ach! ich bin unaussprechlich glücklich! und Du mußt es auch sehn!

Bater und Sohn begaben sich jetzt zu jenen Bormünbern, und in Gegenwart bes Magistrats wurde bieser Kauf bes hauses berichtigt, und bas Sigenthum besselben vorläusig bem ebeln John Shatspeare, Bürger und Einwohner von Stratford, vormals Friedensrichter, übergeben.

Am Abend, als die beiden Shegatten allein waren, sagte der Alte zur Frau: D Mutter, wie ich beschämt bin, unsern William so gar nicht gekannt zu haben, kann ich Dir nicht aussprechen. Er ist gesetzter, männlicher, sicherer und klarer in Geschäften als ich, und dabei in allem seinem Thun so heiter und leicht; er sindet für Alles das Wort, für jede Schwierigkeit den Ausweg. Ich meinte immer, alles Ernste müsse mit sinstrer Anstrengung, mit mürrischem Verdruß getrieben werden, und er löset das Schwerste wie ein Spiel. Er erzählte ihr von dem Kauf, und welche sichre Aussicht sie nunmehr hätten, ihre letzten Tage in Ruhe und Wohlhaben-heit zu verleben, und bei ihren Landsleuten dieselbe Achtung zu genießen, deren sie sich in der ersten Jugend erfreuten.

Alls am folgenden Tage Southampton und Shakspeare ohne Begleitung wieder nach jenem einsam liegenden Gastshof zurück rittten, sing der Graf zu seinem Begleiter also an: Wenn man in einer Familie so bekannt wird, wie ich es durch Dich so schnell mit der Deinigen geworden bin, und beobachtet unbefangen und ernst, so entwickelt sich eigentlich Alles, die auf die Kleinigkeiten hinab, wie ein gutes dramatisches Gedicht. Ich war im Stande, fast im Boraus zu bestimmen, was jeder von den Deinigen bei jeder Veranlassung sagen würde. Nur möchte ich glauben, daß Du mir Deinen Bater nicht ganz richtig geschildert hast, der viel besser und umgänglicher ist, als ich ihn erwartete.

Es ift wohl möglich, antwortete ber Dichter, benn ich verließ noch jung bas väterliche Haus, in welchem ich nicht

viel Exfreuliches erlebt hatte. Immer mar mir ber Bater ein Gegenstand ber Furcht, fein finftres, murrifches, oft zorniges Wefen ftieß mich jurud, fo bag ich tein Bertrauen ju ihm faffen tonnte, und wenn man Jemand fürchtet, tann man ihn nicht kennen lernen. Es ift aber auch möglich, baf Dein Erscheinen, und Alles was baraus erfolgte, ihn geanbert hat, ober vielmehr Urfach gewesen ift, baf eine andere Natur, die auch in ihm liegt, sich nun hervor hob, und auf eine Zeit lang ben Meister spielte. Denn barin irren manche. bramgtische Dichter, daß fie ben Menschen, wenn fie ihm einmal einen Character beigelegt haben, nur einzig und allein in biefer Bulle ober Gewohnheit erscheinen laffen. Der Ungefellige ift au Zeiten freundlich und authulich, ber Robe, Berwilderte auf Stunden fein und höflich, ber Menschenfeind nachgebend und human. Sehr oft ift die rauhe Auffenseite nur eine begueme Maste, um ein leicht wechfelndes Gemuth, beffen Regungen von gewöhnlichen Menschen oft verkannt werben, zu verbergen. Es giebt viele willführlich angenommene Charactere, Die oft burch Fortspielen zu wirklichen werden.

Aber wie war Dir, fragte ber Graf, als Du Dich in ber Umgebung Deiner Kindheit, im Hause wo Du geboren wurdest, wieder sahst? Ich fand Dich so träumerisch, dann schnell aus Deiner Zerstreutheit auffahrend, auf hastige Weise heiter und erzählend, und wieder unruhig fragend, und zuweilen so wechselnd unbestimmt, wie ich Dich sonst niemals gesehen habe.

Mein Geliebter, autwortete der Dichter, mein Zustand an diesem Tage war unendlich beklemmend; ich fühlte mich glücklich und unglücklich zugleich, ich mußte mich erinnern, daß ich wache, und doch überdrängte mich von allen Seiten eine solche Wirklichkeit und Wahrheit, daß ich mich gern wab der an der Phantasie von diesen Schmerzen erholt hätte.

Tied's Rovellen. II.

Diefem Gefühle nicht unähnlich mag unfer erftes Befinnen nach bem Tobe fenn. Ich war beglückt, meine Eltern wieber zu febn, nach zehn langen Jahren bie mir Berföhnten in meine Arme zu fcbließen, meine geliebten Kinder kennen zu lernen, beren Anblick mich mit unendlicher Wehmuth burchbrang. Wie ist im Angesicht und Auge bes Rindes, in diefem hoffnungsreichen Blid, ber noch Alles anstaunt, bas ganze Rathfel bes Lebens fo fprechend wunderfam abgebilbet! Da stehn bie Rleinen in füßer Unbefangenheit, nur Freuden und Spiel erwartend, an bes Lebens bunt aufgeschmudter Pforte, und ber Erfahrne, in biefer Schule Auferzogne fieht schon die dunkeln Larven, die fich hinter bem Borhang rühren: Krankheit, Leiben, Armuth, bas Elend ber Leidenschaft, verkannte Liebe und Freundschaft, Die Bormurfe, bas Berzweifeln an fich felbst, ben Jammer bes Aberglaubens, die wilde Berruchtheit und die ungähligen Frevel. Weldes Ungethum wird bie Rleinen ergreifen, Die meinem Berzen und Leben verwachsen sind? Ich habe ihnen bis baber meine Obhut und Liebe entziehn muffen, ich habe ihre unschuldigen Freuden nicht gefehn, ihre Spiele nicht mit ihnen getheilt. Die arme Johanna! Eine große Laft ift von meiner Seele gefallen, bag unfre Trennung von beiben Seiten fo freiwillig gefchehn ift, daß auch die Eltern ihre Nothwendigfeit begreifen. Aber hat fie nicht ihr Leben verloren? 3ch habe ihrem Bergen Nichts fenn konnen, aber fie batte boch wohl ben Gatten gefunden, ber ihr wahrhaft Freund fein tonnte, an beffen Seite ihre Seele erwachte. Die engen. niedrigen Zimmer, die gange Armuth bes Lebens umbrängte und prefite mich wieber wie in meiner Jugend und Rindheit. Diefelbe Gespensterfurcht vor bem Dafein, Die mich bamals fo oft überschlich, quoll wieber aus ben trüben Wanden. Bie erschienen mir hier meine poetischen Blane, meine phanta-

ftifchen Entwürfe, meine Entzüdungen für bie Bühne, und jene Begeisterung, die fo weit in die Zukunft hinein fcon vorbereitet, ja mein Leben in London felbst, bas biefem Familienwefen gegenüber fich fo feltfam, möchte ich boch fagen, unwahr und unwirklich ausnimmt. Ich fühlte, ich könne in ber engumschränkten Gegenwart, in ber Rabe biefer madern, redlichen Menschen, Die ich fo innig liebte, niemals etwas Boetisches arbeiten, und boch tonnte ich mich in biefen Stunben so wenig nach London zurud fehnen, daß ich vielmehr vor bem Leben bort ein gewiffes Zagen, eine Angst empfand. In biefem Zwiespalt aller Empfindungen ward mir bas Bewuftfein, wie die Begenwart fich fo gar nicht erfaffen laffe. wie wir immer nur zwifchen Bergangenheit und Zufunft leben, und nur die Momente ber Begeisterung bie wirklichen find. Rum fab ich in Gebanten biefe Rinber ichon erwachsen, mich alt, meinen Bater geftorben, und Dich, Jungling, ben fcbonen, jum Manne gereift, mir entfrembet, ber mich und alle meine Liebe, mein Entzuden an ihm und meine Schmergen um ihn vergessen hat. - und ich schaute, wie mit Seberblick, voraus und zurfick, wie viele Leiden und traurige Austände ich alsbann burchlebt, wie viele Frrthumer ich überstanden hatte, - ach! mein Freund! so verwirrte sich mir Alles in Haupt und Bergen zu einem Chaos voll Behmuth. Bobn und Schmerg, unnütem Entzüden und lächerlicher Qual, und bie Bahrheit wollte mir gang und immer untergehn, indeg ich ben Rlaren und Sichern fpielte, und bie juriftifden Gefchäfte zur Freude meines Baters fo verftanbig abmachte.

Ich habe eine Ahndung davon, sagte Southampton, daß bas oft und viel allen reichen Geistern, allen poetisch bewegten Gemüthern so begegnet. Können sie es abweisen, ja, sollen sie es nur? Das Große und Edle ift es, diese Berwirrung, die in sich selbst, nach Gestalten ringend, gabet, zu beherrschen, den höchsten, stärtsten Geist noch übrig zu haben, der die übrigen Kräfte regiert, und sie mit stiller Gewalt, im Aufruhr selbst, wieder in ihre Aemter einsetzt.

Bahr und ichon, erwiederte ber Dichter: aber auch in mir fpricht eine Ahndung, daß ich nach zu kummerlicher Jugend mein Leben mit zu fühnem Uebermuth emporgeriffen habe, und bag bas icheu gemachte Rog mit mir burchgebn und mich zerschmettern wird. Es lehrten bie Alten warnend. es fagen alle Geschichten und Mahrchen mit Bangigkeit aus, ber irbifche Menfch, ber Sterbliche, folle und burfe nicht ju gludlich fenn! Diefe Ausbeugung vom gewöhnlichen Leben und beffen Geschäften, Deine Frennbichaft und Gute macht es mir möglich, meinen Bater ju begluden, und ber finftere Eruft muß bantend bie Gaben ber Mufe ertennen. Deine Liebe, die Du mir fo rein, fo freiwillig und göttlich gefchentt baft, ift mein bochftes Glud, ich fühle mich badurch erhoben, als manbelte ich, ein Reuaufgenommener, unter ben olympi= ichen Göttern. Die Bartlichkeit eines Weibes, im Jugendglang ber Jungfrau, tommt mir eben fo freiwillig entgegen, und windet fich mit fuger Wolluft und allem Zauber ber Liebe um mein Berg, es wie mit golbnem Ret umichlingenb. in bem aus jedem Faben Schaltheit, Bier, Bit, Beiterfeit. Scherz und lieblich Rosen nedend und winkend fcouen, alle in die Lufte flatternd, und auf den kleinsten Wint wie Schmetterlinge und Nachtigallen, wie gaufelnbe Amorstinder wieder zu meinen Fugen und um meinen Bufen fpielend. Alles bies will meine Phantafie besitzent, beberrichend umfassen. Und aus allen Gegenden und Dämmerlauben meines Innern treibt Die Begeisterung die mannichfachsten Gestalten bervor, Die wie gruffend vorüberrauschen. Belle Freudigkeit bes Luftpiels, Bit und Thorheit, garte Frühlingsträume, die Belbenjugend

unsers fünften Heinrich, ber große Tag bei Agincourt, und ein spaßhafter dider Schelm, die seltsame Figur eines grausamen Juden, die ergöhlichsten Narren, Alles sehe ich schon so nahe vor mir, daß ich es mit den Händen abreichen kann. Ich frage mich oft, wo ich nur die Zeit hernehmen soll, allen den Gebilden, die mich mit Fragen bestürmen, Rede zu sichn, ihnen Seele einzuhauchen, und sie mit Form zu umkleiden. Und darf, fragt meine innere Furcht, der Mensch so gläcklich sehn? It es möglich, daß dieses Glütz lange mähre? Ist es nicht ein Frevel, jenen Nektar, den wohl die begünstigtsten Sterblichen in kleinen Tropfen, in wenigen auserwählene Stunden nippen durften, den Goldbecher von der himmlischen Tasel wegzurauben, um ihn in einem hastigen Juge auszuleeren?

Sei ohne Sorge, sagte Southampton lachend und boch gerührt, die Altklugheit der Welt, der Neid und die Schabenfreude werden Dir schon Unkraut unter Deinen Waizen säen. Die Klätscherei wird bald Dein Berhältniß zu jener Frau erspähn und bekritteln, die Moral wird Deine Instige Liebschaft und alle ihre schwärmerischen Gesühle auf ihren Prüfftein legen, und an dem Glänzendsten und Lichtesten so lange putsen und segen, die Alles dunkel, thöricht, unmoralisch und gottlos wird, und Du selbst wirst dann, eben weil Dein Tallent so groß ist, zu den allerschlimmsten Menschen, zu jenen Elenden hingeworsen, an denen die hochmitthige Berachtung der Schwachen sich weidet, damit sie ihre eigne schwankende und ungewisse Tugend um so sicherer empsinden, und sie fromm am Wohlgeschmack ihrer eignen Süßigkeit nutschen und naschen können.

Und boch, erwiederte ber Dichter, fagt mir mein Empfinden, diefes reizende Band, das mein Leben umschlingt, ift nicht aus ben besten Fäben gewebt. Zwar meine ich gegen Johanna nicht mehr in Treue verpflichtet zu sein; es scheint, daß ihr Mann alle Rechte auf sie verloren hat, und boch ist mein Herz in mancher Stunde beunruhigt. Die Liebe zu Dir ist die hohe, heilige; von ihr angezogen, festgehalten, dulbe ich im Rausch fast mehr ihre Leidenschaft für mich, als daß diese Empfindung eine innere Nothwendigkeit meines Lebens wäre.

Am Mittage blieben sie wieder in dem einsamen Gasthause an der Landstraße. Nach dem Mittagessen las der Dichter seinem Freunde vor, was er neulich noch seinem neuen Lustspiele "der Liebe Müh" hinzugefügt hatte. Seht, mein Freund, sagte er, so erscheint hier der liebenswürdige Florio als Schulmeister Holosernes, in seiner Art und Weise, mit seinen Redensarten und Sprichwörtern. Jeht werde ich aber in einigen Tagen Nichts dichten können, weil mein Gemüth sich erst wieder von den vielen Erschütterungen erholen muß.

Gegen Abend trasen sie wieder in Oxford bei dem Gastwirth zur Krone ein. Unterwegs scherzte Southampton viel über seinen Freund, der sich seiner Schwermuth immer noch nicht erwehren konnte. Ja freilich, antwortete der Dichter, kann ich meinen vorigen Lebenslanf noch nicht wieder sinden. Ich erstaune, wie über eine Unmöglichkeit, wenn ich daran denke, daß ich auf der Bühne wieder meine Rollen mit jener Leichtigkeit und Sicherheit darstellen soll, die ich mir schon längst zu eigen gemacht habe. Diese Schwerfälligkeit, die mich bedrückt, wie verschieden ist sie von jenem vielleicht zu jugendlichen Uebermuth, mit dem ich die Tänze meiner Bekannten und Freundinnen anordne, daß ich wegen meiner Gewandheit in Wendungen und künstlichen Tanzweisen gepriesen werde. Ober wenn ich an den Fechtboden denke, wo man mein sichres Auge und meine schnelle Hand ebenfalls

tobt. Allen diefen Dingen, so wie dem Gesange zur Laute, habe ich mich von Zeit zu Zeit mit Leidenschaft hingegeben, und meinte in manchen Stunden, ich könne diese Ergögungen nicht entbehren.

Der Wirth zur Krone empfing die Reisenden mit vielen Geremonien, und Baptista wie Florio, die unterdessen genauere Bekanntschaft mit einander gemacht hatten, kamen ebenfalls herbei, um ben Grafen zu begrüßen. Dieser sagte zum Sprachmeister: jetzt könnt Ihr mich, herr Gelehrter, in allen Sprachen und Mundarten Denen nennen, die neugierig sind, meinen Namen zu erfahren.

Er ordnete das Abendessen an, und ging aus, seinen Freund Cusse, wie er ihn schon nannte, so wie den gelehrsten Camden zu sich einzuladen. Als er zurück kam, trat Baptiska mit großer Berlegenheit zu ihm, indem er sagte: Hochgeborner Herr Graf, meine Kunst der Physiognomit hat neulich eine große Blöße gegeben, indem ich in Euch eine vornehme Dame zu erkennen glaudte. Späterhin hat mich die Gluth des Weines noch zu einigen Unziemlichkeiten hinsgerissen, die ich zu vergessen bitte. Auch der weise Mam kommt sich von Zeit zu Zeit abhanden.

Wie ist es Euch benn, fragte ber Graf, mit bem ausbündigen Florio ergangen?

Er ist, antwortete Jener, ein merkwirdiger, auch wohl ein großer Mann, eine gewisse Spunpathie hat uns sehr schnell mit einander verbunden: aber — er ist allzueitel, er hört sich immer nur selber reden, und vernimmt das Gespräch des antwortenden Freundes niemals. Es ist wahr, er spricht schön, liebt aber dennoch das Alterthümliche übermäßig, und hält zu strenge auf die Reinheit der Sprache. Es ist daher, selbst in der Liebe, sower mit ihm umzugehn und sich ihm zu verständigen.

Wer meint Ihr nun, fragte Southampton, indem er auf Shakspeare deutete, der neben ihm stand, daß dieser treffsliche Mann seh? Ich kann Eurer Wissenschaft nicht vertrauen, wenn Ihr so oft, so gröblich irrt, und so selten das Rechte erkennt.

Diefer eble Herr, antwortete ber Physiognomist, hat mir schon neulich unendliche Berwirrung zubereitet, benn sein Flug geht hoch über mein Einsehn und gewöhnliches Berständnist hinans. Er dürfte wohl in Ansehung des Standes Euch, verehrter Graf, ziemlich nahe kommen, denn sein Auge, Gang und seine Stellung verkündigt Würde.

Ihr trefft es ziemlich, sagte Southampton, neulich erst wurde ihm in Gegenwart von unzähligen Zuschauern von seinen Bafallen gehulbigt. —

Baptifta trat erschredt einen Schritt gurud, verbeugte fich fo tief, als wenn er jur Erbe fallen wollte, und entfernte fich verlegen, weil er Richts mehr zu fagen wufte. Southampton lachte, und bevor noch ber Dichter bitten und ermahnen konnte, ben Scherz nicht fo weit zu treiben, trat schon ber feierliche Florio mit erhabner Miene und wunderfamem Gange herzu', verbeugte fich langfam und erhob fich fpat, indem er fagte: gnabiger Berr Graf und bochverehrter. unbefannt fenn wollender herr und Gonner, Mäcenas, ohne Aweifel atavis edite, wenn auch nicht regibus, boch hocherlauchter Ahnen, foll ber Wirth bes Haufes, zur Krone, corona, benamfet, im großen Saal bas Mahl anrichten? Diefes zu vernehmen, zu hören, zu observiren, abzulauschen, fende ich mich felbst anhero, um es bem unwissenden Manne nachher, späterhin, will sagen, in einigen Momenten zu berichten, mitzutheilen, anzuklindigen, zu referiren, ober gleichsam zu instnuiren, wie auch nicht weniger ihn beshalb, ba er ameifelt, au rectificiren.

Bortrefflich! Ihr kundiger Mann, antwortete der Graf: so war meine Meinung, weil, dieser sogenannte große Saal gleichsam groß ist, das heißt, eine Art von Ausdehnung hat, die, ohne zu übertreiben, gewissermaßen einen ansehnlichen Raum bildet, signrirt, oder darstellt, so daß es an dem, was die Menschen in ihrer gewöhnlichen Sprache Blaz zu nennen psiegen, nicht gebrechen wird.

Zierlich, nicht unpassend und mit Eleganz habt Ihr gesprochen, sagte Florio, würdiger Schüler Ihr eines nicht ganz unwürdigen Lehrers, und Beweis gegeben, theurer Ingling, juvenis, Insant so zu sagen, Conte, daß Ihr, will der Wille nur, der freilich zu Zeiten gegenwillig ist, ein überstüsses Ingenium bestiget, oder Euch zu eigen ist, um die Bäume, ardores, der Erkemstniß mit den Blumen, Gnirslanden der Wohlredenheit, elegantis, zu unweinden und selbst zu unweideln.

Ich bedanke mich, erwiederte ber Graf, benn schon hielt ich mich für Einen, der ganz aus der Art geschlagen ift. Aber wie gefällt Euch Suer Spielkamerad Baptista?

Es ist nicht ohne, antwortete Jener, daß er gleichsam, so zu sagen, fast aus der Ferne und in schräger Richtung eine scheinsame, wenn auch nicht in die Augen fallende Aehn-lichkeit mit mir selber haben möchte, und unfre Freundschaft und Liebe ist insosern kein bloß natürlicher thierischer Instinkt, sondern im Gegentheil eine llebereindunft in Maß und Krästen, eine edle sympathia, Einklang, Harmonie, Freundschaft und amicitia, Hermandad, nicht ohne Zusat von Begeisterung, Inspiration und hingebender Inclination. Aber, wenn ich mich bestrebe, Wahrheit in der Redeweise, Philosophie im Baum der Sprache und seinem Wurzelgestecht zu entdecken, zu erspähen und an das Licht, lux, luce, luz, des Tages zu fördern, so hat er sich gegentheils und in contradictione

meiner Befenheit und Studien mit Befliffenheit bem Phantaftischen, Unsichern, gang und gar Willführlichen, um nicht ju fagen Abermitigen, ergeben, indem er aus Lineamenten. Nafen, Rinn und bergleichen Bufälligkeiten menschlicher Formation, felbst ben Fugen und Beinen, Stellung, Bang und berlei Rindereien Die Lebensverhältniffe, Gefinnungen, Bumor und Charafter, Religion und Wiffenschaft eines Dannes, Menichen, Belben, Staatstünstlers, Gefetgebers und fo weiter, errathen, erfennen, erforschen und ergrunden will, bem obbenannte kleine Bufälligkeiten korperlich angehoren. Diefe scientia ift feine folche zu nennen. Er felbst aber, als benkenbes Wefen, ift allzueitel: fpricht er ichteswam mit Andern, vernimmt er fich nur felber, beantwortet nur feine eigenen Sinwürfe, ohne Kenntnig, Anhörung und Aufachtung feines Gegenredners. Diefes ift auch bas obstaculum, Sinbernif, ber Anftof ober bie Bemmung, bie ibn gurudbalt, von andern Geiftern Stwas zu lernen und bie Nichtigkeit seines Treibens einzusehen, was ihm boch boch von Nothen, ba er bie Jugend schon überschritten.

Bollfommen habt Ihr Recht, sagte Southampton sehr heiter, und Ihr solltet nur mit allen Euern Kräften ben alten Sünder zu bekehren suchen, benn er lebt ja augenscheinslich im albernsten Aberglauben.

Das Nöthige, antwortete Florio, werbe nicht verabfäumen, benn meiner eigenen Shre liegt zuviel baran, daß eine Freund von mir, den die Welt fortan auch als einen folchen ansehn, betrachten und wahrnehmen wird, nicht zu sehr an der Ignorantia, dunklem, unverständlichem Wissen und der Albernheit laborire, denn: sage mir, mit wem Du verkehrt, so weiß ich, wie Du selbst bekehrt. Also auskehren, wegsegen, fortstäuben werde ich, mit Hülfe der Wusen und der Minerva, allen unnützen Kehricht aus dem Wesen des Wan-

nes, mit festem Auge und gesichertem Blide werde ich Selbigem alle diese Motten und Schaben aus seinen Kleidungen herans suchen, die ihm ohne derlei Hilse seinen Bleidungen herans suchen, der ihm ohne derlei Hilse seine besten Röcke zerfressen, zerbaegen. — Aber Ihr, Berehrtester (suhr er fort, indem er sich an den Dichter wendete), versönnt mir jetzt, Euch Rede ans und, wo möglich, Eure hohe Gunst Euch adzugewinnen. Mir liegt daran, Mäcenaten, Beschützer, große Männer für die Wissenschaft zu gewinnen, und jener seichte Geist, der aftrologische Nasenbeodachter, hat mir schon Euern hohen Stand tund gethan. Die nächsten Früchte meiner Forschung werde nicht ermangeln, wenn mir so Großes vergöunt, Euch zu widmen.

Shatfpeare wollte antworten, fo fehr ihm auch ber übermuthige Southampton burch Winke abrebete, als Camben bergutrat und jede Erörterung für jest unmöglich machte. Man ging in ben Saal, um fich an ben Tisch zu seten. Camben, ber Southampton icon höflich begrüßt hatte, nahm Shatfpeare, beffen Gefprache ihn angezogen hatten, neben fich, Southampton fag auf ber anbern Seite bes Dichters, Cuffe, ber eben tam, mußte fich neben ben Grafen feten. 2018 es ruhig genug war, fagte ber Dichter mit lauter Stimme, bamit es Florio und Baptifta, Die ihm gegenüber waren, vernehmen möchten: verehrter Berr Camben. 3br wart schon neulich begierig zu erfahren, wer ich sei, fo wißt benn: ich bin aus Stratford am Avon gebürtig, mein Name ift William Shatfpeare, und obgleich von guter Familie, bin ich boch burch ben Berfall bes väterlichen Bermögens und verschiedene Schicfale bahin gefommen, daß ich jest in Lonbon als Schauspieler lebe, indem ich mich zugleich, und nicht ohne Beifall, ale Dichter versucht habe. Die Stilde, von benen neulich mein verehrter Gönner, ber Graf, mit ju grafem Lobe fprach, find auch Arbeiten meines Beiftes.

Camben sagte, indem er die hand des Rebenden faste: recht so, wenn bergleichen verständige Männer sich unfrer Bollsbilinen annehmen, so muffen sie gut und vortrefflich werben. Ihr seid mir noch lieber, seitdem ich diese Eure Bestimmung tenne.

Florio aber. sah mit übermuthigem und höhnischem Lächeln seinen Freund Baptista an, indem er zu Diesem mit gedämpfter Stimme sagte: Nascitur ridiculus mus; da schrumpft unser so hochgeachteter Mäcen und fremder Prinz in einen Comödianten hinein und zusammen.

Baptista erwiederte eben so leise: Ich habe es gleich, wenn Ihr Euch noch erinnert, aus seiner Bhustognomie beraus gelesen, daß wohl etwas Sonderliches, aber doch nichts Besonderes hinter ihm steden milfie.

Die Uebrigen vernahmen viese Bemerkungen nicht, weil sie durch den lebhaften Cuffe in ein politisches Gespräch waren verwidelt worden. Camben bemühte sich vergebens, die Uebertreibungen des stürmischen Mannes zu mildern, und sagte endlich halb im Berdruß: Wenn denn nun das Aeusgerste in allen Dingen das Geistreiche sehn soll, so lohnt es nicht mehr der Mühe, zu fragen und zu forschen; das Gespräch vorzüglich aber wird dadurch getöbtet, denn dies besteht ja eben nur darin, daß es immer ermitteln, Zweisel auswersen und lösen will, die Gegend aussuchen, wo ein gemeinsames Recht der Widersprüche liegt, die immer nur in weitgetriebner Consequenz an einander rennen.

Southampton wollte seinen nen erworbenen Freund rechtfertigen; doch Camben suhr ruhig fort: sindet sich Gelegenheit, daß eine solche Gesinnung und Denkweise im Leben und Dandeln sich geltend machen kann, so sehn wir eben auch hierdas einseitig Uebertriebne, was immerdar Unglikk und Zwiespalt hervor bringt. Erzeugen doch die Leidenschaften ves Shrgeizes, der Habsucht, des Neides und vieler andern Elend genug, noch schlimmer, wenn auch ein falscher Enthussamus seine philosophischen und politischen Lehrsätze einmal durch Einrichtungen, Umsturz, oder Gesetze will geltend machen. Das hat unsern Burleigh, und durch ihn unsern Staat und die Königin so groß gemacht, daß er stets alles Ausschweisende und Leidenschaftliche von sich abwies und dadurch Jenes, was in der Mitte liegt, und den gewöhnlichen Augen ein Unsichtbares, oder, wenn sie es wahrnehmen, ein Unbedeutendes bleibt, so kräftig empor wachsen ließ.

Ihr mögt Recht haben, antwortete Cuffe, Recht in Anfehung der verssoffenen Tage: aber ändern sich die Zeiten niemals? Fordert eine neuere Zeit, ganz andere Umstände, nicht das oft als Tugend, was noch vor dreißig Jahren von Patrioten mochte Laster genannt werden?

Und wer, fragte Camben, foll es entscheiden, daß ber- gleichen eingetreten ift?

Die That, rief Cuffe, die Begeisterung, die neue Zeit, die sich felbst aus bem Schoos ber alten hervordrängt!

Aber jeder Schwärmer, erwiederte der ältere Mann, jeder Unzufriedene und Unruhstifter kann wähnen, daß es ihm obliege, ihr zur Geburt zu verhelfen, und so stehn wir denn immer wieder an jenem Buntte, von dem man ausgeht: daß Glüd oder Unglüd, Gelingen oder Misslingen die That als verwerslich oder lobenswerth stempelt. Diese Lehre ift aber nicht so neu, als Ihr sie machen wollt.

Euffe ließ sich nicht widerlegen, und weder Camben, ber das Gegentheil erweisen, noch Shakspeare, der Beider Weinung vermitteln wollte, wurde gehört, um so weniger, da der heftige Southampton sich mit aller Lebhaftigkeit der Jugend zu den Gesinnungen des heftigen Eufse hinneigte. Wan brach endlich auf, ohne sich verständigt zu haben.

Florio, ber sich in stillen Gesprächen mit Baptista erbaut und erhitt hatte, ohne auf die Uebrigen hinzuhören, trat jett an Shakspeare und sagte lächelnd: so seid Ihr also, Herr Schanspielversertiger, jener sich so nennende Dichter, oder richtiger Poetaster, von dem ich jene Fabel von den Kriegen der Rosen habe ansehen müssen? Junger Mann, Ihr seid auf einem ganz salschen Wege, und es wäre dienlicher, Ihr unterließet dergleichen Lasten zu heben, die Enern schwachen Schultern zu schwer sind. Seid Comödiant, und damit gut, setzet Euch nicht in die Phantasse, dichten zu wollen, denn dieses Gelüst sührt Euch nur in die Irre; Ihr seht zu spät ein, daß Ihr Papier und Zeit verdorben und Mühe und Del versoren habt. Diesen meinen väterlichen Rath habe ich Euch nicht entziehen wollen, sondern Euch im Gegentheil dieses freundliche Wort gerne gegönnt.

Narr und kein Ende! rief Southampton erhigt aus; was bemengt Ihr Euch mit der Poesse und den Kinsten? Bleibt doch bei Eurer Wortklauberei und schreibt Eure Wörterbücher!

Florio wollte auf sein Alter und seine Einsichten pochen und antwortete dem Grasen, der früher sein Schüler gewessen und antwortete dem Grasen, der früher sein Schüler gewessen und ben Gesprächen erhitet war, den Alten bei der Halstrause ergriff, und ihn heftig schüttelte. Camben beruhigte den jungen Mann, und Shakspeare war verstimmt, daß sich seinetwegen dieser ungeziemende Austritt ereignet hatte, und als er dem erzürnten Frennde einige begütigende Worte sagte, rief Dieser, laut lachend: Ich din sicht böse sen, und kann ja auch dem alten Wunderlich nicht böse sehn, der meine Geduld immerdar auf die Probe stellt. Kommt, Florio, gebt mir die Hand zur Aussöhnung und vergebt mir diesen sliegenden Zorn, der mich so oft unter-

jocht. Macht Euch bereit, alter Bortforscher, morgen mit mir zu meiner Mutter zu reiten, die mich Euretwegen tuchtig ausschelten wird, benn Ihr unterlaßt es boch nicht, ihr Alles weitläuftig vorzuklatschen.

Die übrigen Gäste beurlaubten sich und Shakspeare und ber Graf blieben noch eine Weile beisammen. Ist es nicht toll, sagte Southampton, daß ich diesen meinen einfältigen Jähzorn nicht bezähmen lerne, so viele Mühe ich mir auch gebe? Man ist und bleibt doch immer ein doppelter Mensch, benn der thörichte Geist, der alle meine Kräfte auf Augenblide unterjocht, ist doch ein ganz andrer, als jener ernste, der sich dieser Schwäche schämt.

Geliebtester Freund, sagte Shakspeare, welcher von diesen Geistern ist es nun, der mich liebt und schätt? Wird der zweite, sei es der bessere oder schlimmere, auch nicht einmal diese Zuneigung als einen Irrthum verweisen? Wird diese Hast und Sil, die Euch zu mir trieb, Euch nicht einmal eben so plöglich von mir entsernen? Wechselt doch Alles im Leben, es muß so sehn, aber dieser Wechsel würde mich elend machen. Was ist überhaupt diese Selbstständigseit des Mannes, von der ich so oft reden höre? In Such, in Eurer Liebe, in diesem Herzen, das mir leuchtet, in dieser Schönheit, die so hell strahlt, ist all mein Wünschen, mein Sehn, meine Zukunst umfangen und beschlossen. Ueber den Berlust dieser Freundschaft könnte nicht Frauenliebe, nicht Poesse und Ruhm, nicht Reichthum und Wohlhabenheit mich jemals trösten.

Und was zagst Du, was klagst Du benn? rief Southampton: ich bin Dir ja so gewiß, wie Du Dir selbst.

Es giebt keine Liebe und Freundschaft ohne Eifersucht, erwiederte der Dichter: so wie ich wünsche, daß alle Welt Euch lieben und verehren soll, so möchte ich doch wieder mit

jedem diefer Blide geizen, und ich fühle einen ftillen Reib und einen Schmerz, wenn bies Auge nur auf einem andern Antlit freundlich rubt. Ach! vergieb mir, mein Geliebter, vergieb mir, daß Du mir allzukostbar bist, daß ich Dich zu innig liebe; ju unngtürlich, wurden bie meiften Menschen fagen, zu übertrieben, frankhaft, wahnstunig. Und es mag fo fenn, benn febe ich boch biefe Freundschaft nirgend unter ben ührigen Menschen. — Er faßte bie Sand bes Junglings und fuhr mit bewegter Stimme fort: Sebe ich benn nicht die Möglichkeit biefer Untreue, Berftoffung, ober wie foll ich es nennen? Es war mein bochftes Glud, baf mir Deine Liebe fo fchnell und unaufgeforbert entgegen tam: ich meinte eben, es fei eine Begebenheit, ein Gefühl, bas fich nicht wiederholen konne; febe ich nicht aber, daß Du Dich Diesem Cuffe fast mit berfelben Saftigkeit näherft? Ja mobl regt fich Reib, Gifersucht in meiner Seele: boch auch Schmerz und trübe Ahubung. Scheint mir boch in biefem Cuffe Dein bofer Genius neben Dir zu ftehn, ich fürchte von biefer Aunäherung Unbeil. Dunkle Wolken foweben am Borizont berauf und trüben ben klaren leuchtenden himmel. Dit Thränen muß ich von Dir fcheiben.

Southampton beruhigte den tief bewegten Freund, fie umgruten sich herzlich, und am folgenden Morgen ritt der Dichter nach Bath, um sich in der schönen freien Landschaft zu erholen, indessen der Graf sich auf den Weg zum Schloffe seiner Mutter machte.

Es giebt für Denjenigen, ber frei und innig liebt, Empfindungen, die, gestanden, ein matteres Berg, oder ber einfachere, aber gröbere Sinn einen Widerspruch gegen Die Liebe, Leichtstun, Kalte, ja bas Lieblose selbst nennen wilrbe. So fehr bem Dichter bie liebliche Gestalt feines Freundes immerbar vor Augen schwebte, mit welcher fugen Innigfeit er feiner auch immerbar gebachte, fo fühlte er fich boch jest, nach ber Trennung, in ber schönen Lanbschaft, ber grünen Natur hingegeben, gleichsam frei, und von allen Retten und Bebrängniffen ber Liebe, Gifersucht und Wehmuth abgeloft. Ihm war, als gehöre er nach langer Zeit fich wieber einmal felber an, ale tame in biefem Leichtfinn und ber Ungebunbenheit bes Bergens eine frühere und schönere Jugend ihm gurud. Indem er tiefer nachfann, fühlte er wohl, daß bas Bewuftsein seines Gluds, bas Gefühl, wie ihm ber Freund angebore, die Landschaft nur fo licht farbe und allen Geftalten bie frifche Beiterkeit verliebe, und baf bies icheinbare Entferntsein nur innigere Nabe, biefe Entfremdung nur tiefere, febnfüchtigere Befreundung berbei führe und icon fei. So fah er feinen Empfindungen ju und fpielte mit ihnen, indem er fich an ber Bracht ber Sügel und Baume ergöpte. Lieber bichtete und feine Blane, fast ohne Etwas bagu zu thun, reifen ließ; benn Lieber, Gestalten und Farben fanben fich wie freiwillig ein, um in seinem flaren Innern fich zu Bilbniffen und Beschichten gufammenzufügen.

Biele Menschen, manche Familien waren ber Seuche aus London entslohen und erfreuten sich in Bath der gesunden Luft und der heitern Landschaft. Der Dichter sand einige Bekannte, und unter diesen einen jungen, reichen Lord, der sich ihm schon in der Stadt zuweilen mit vornehmer Berablassung und unverständiger Beschitzung aufgedrängt hatte. Der junge Franz war aus einem der vornehmsten und angesehensten Häuser, aber seine Eltern und Berwandten waren mit ihm unzufrieden, weil er zu wenig der Art und Weise seiner Borsahren solgte, vielwehr in Leichtsinu und ohne Berstand und Genuß seine Zeit und sein Bermö-

gen verschwendete. Als er ben Dichter fah, gefellte er fich fogleich zu ihm, um die Langeweile, die ihn qualte, zu verscheuchen. Er erzählte ihm von Italien, wo er sich lange aufgehalten hatte, von ben bortigen Schönen und Moben, Gebäuden und Gemalden, Ruinen und Runftsachen. Go tam er auch auf die Theater; die er verachtete, und fagte: Glaubt mir, Freund, fo wenig ich auch übrigens unfer Ba= terland erheben mag, fo fann boch London mit Recht be= haupten, bag fie bie einzige Stadt in Europa fei, Die eine Bühne besitzt. In Paris und Benedig, wo noch am meisten ber Art geschieht, ift es boch nur kläglich gegen unfre Anftalt. Und wie habt 3hr, mein Freund, seit furzem unfer Theater empor gehoben! Euer Richard ber Dritte, mas find für schöne, wilde Reben in dem Trauerspiel! Nur mir zu Liebe, fo herrlich ber Thrunn geschildert ift, laft künftig bie feltfamen Berfe aus, - 3hr fennt fie mohl:

Bas fürcht' ich benn? mich selbst? Sonst ist hier Niemand. Richard liebt Richard: das heißt, Ich bin Ich.
Ist hier ein Mörder? Nein. — Ja, ich bin hier.
Ist hier ein Mörder? Nein. — Ja, ich bin hier.
Ich siech. — Bie? vor dir selbst? Mit gutem Grund:
Ich möchte rächen. Bie? mich an mir selbst?
Ich liebe ja mich selbst. Bofür? für Gutes,
Das je ich selbst hätt' an mir selbst gethan?
O leider, nein! Bielmehr haff' ich mich selbst,
Berhaster Thaten halb, durch mich verübt.
Ich bin ein Schurke, — doch ich läg', ich bin's nicht.
Thor, rede gut von dir! — Thor, schmeichse nicht!

Seht, lieber Mann, da hat Ench die Sucht, recht tragisch zu sehn, zu baarem Unsinn verleitet, und ich kann mir auch wohl denken, wie das geschieht. Man will etwas Unaussprechliches aussprechen, es schwebt vor dem innern Geist ein hohles Bild, das, weil es so nichtig und ausgedehnt ist, nach etwas recht Großem ausssieht, man jagt diesem nichtigen Gefvenft mit Worten nach, und eh man es fich verfieht, fitt man, wie ber Banfling, im Ret gefangen, ober gar wie bie Amfel und Droffel auf ber Leimruthe fest, und muß noch froh febn, wenn man mit Berluft ber beften Febern nur bie Freiheit wieder erlangt. Dagegen Gure Belena, in ber gewonnenen Liebe, und ihr ber abliche Bertram gegenüber, wie fie fo liebreizend und bemuthig um ihn wirbt, und der vornehme junge Mann fie fo bochberzig verschmäht, bas ift faft bie Scene, bie mir von allen Euren Arbeiten am besten ge-Man fann es, wie es auch ber König in bemfelben Luftspiel thut, nicht genug einprägen, bag Abel Abel sei, und baß jene Anmagungen ber burgerlichen und niebern Stanbe, bie fich fo oft vernehmen laffen, ohne Grund und Philosophie find. Die Welt tann überhaupt mohl nur bestehn, wenn biefe alten Ueberzeugungen unerschüttert bleiben. Aber, nicht wahr? Run bichtet Ihr auch Richts mehr von Port und Lancafter, ober bem Achnliches? Gi bewahre! bas mar für Eure Jugend gut genug, nun feib 3hr aber ben altfrantiiden, vergeffenen Geschichten entwachsen. Beiter foll bie Buhne fenn, benn bas Leben felbst ift finfter und trübfinnig genng. Solche Comodie von Irrungen noch einmal! Roftlich! Aber jest muß ich Guch verlaffen, benn eine fcone, muntre und aufgeweckte Dame aus London hat meine ganze Reit in Anspruch genommen, ich muß fle spazieren führen, auf Nachmittag und am Abend bin ich bei ihr in Gefellfcaft und foll ihr fingen; fie hat von meiner Stimme gebort, wie benn von ber auch in London viel zu viel gesproden wird, und bei ber Gelegenheit werbe ich auch einige von Enern Liebern vortragen, bamit bas geiftreiche Beib boch Eure Berbienfte auch tennen und ichaten lernt.

Ohne auf Antwort zu warten, entschlüpfte er behende

mit einem leichten Gruff, und überließ ben Dichter, ber taum auf ihn gehört batte, feinen Betrachtungen. Die lette Erinnerung an feine Comobie ber Irrungen batte ibm jene Inftigen Gebilbe wieber naber gefcheucht, Die fein Saupt. bevor er nach Stratford ging, fo bunt umflatterten. Gine feltfame Erfindung, voll Poefie und humor, Scherz und Luft, von zwei abnlichen Geldwiftern, von benen bas icone Mabchen verkleidet die Liebe eines jungen Fürsten gewinnt, und ber Knabe bie Band bes reichften und iconften grauleine im Lande erobert. Er ging nach ben Bergen, um feinen Träumen nachanbangen, und bann in feine Wohnung. mo er bie ersten Scenen biefes poetischen Luftspieles entwarf. Am Rachmittage, indem er auf bem Spaziergange bie manbelnben Geftalten mit frober Laune betrachtete, fiel ihm ans ber Ferne ein weibliches Wefen auf, bas burch bie fcmargen Loden bes Sauptes und bie bunkeln Augen unter ber Menge fich auszeichnete. Als er näher tam, unterschieb er. bak fie am Arme bes jungen Lords fchalernb und lachenb wandelte, und bald erkannte er in ihr feine geliebte Rofaline. Sie erblidte ihn ju gleicher Zeit, machte fich von Francis Arme los, fprang ihm entgegen und rief: Ah! Gottlob, mein William! Mein Dichter! D ich Glüdliche, nun wird mir bie Beit bier in biesem Reste nicht mehr so lange mabren! Wo tommft Du ber? Wie geht es Dir, Liebster? Warum bast Du mich nicht gleich aufgesucht? — So, fragend, ohne Antwort zu erwarten, nahm fie liebkofend ben Arm bes Dichters, indem fie mit ihm lachend burch bie Baufen ber gaffenben Menge hindurch eilte, ohne fich im minbeften barum au klimmern, ob man ihnen nachfäbe ober nicht. Franz, ber Lord, tam auch wieder berbei, indem er verlegen und empfindlich fagte: Man follte über ben einen Freund nicht ben anbern vergeffen; ich habe auch ein Recht auf Eure Aufmertsamkeit, schöne Frau, ohne daß ich den Herrn kränken will, ben ich auch zu meinen Freunden zähle.

Ihr? fagte Rosaline laut lachenb; o ja, Ihr habt ein Recht, gewiß, denn Ihr habt mich, ebler Herr, heut sast den ganzen Tag begleitet, und mir so viele schöne und verständige Sachen vorgesagt, daß ich das einfältige Geschwätz der Andern habe überhören können, oder nicht vernommen habe. Darum ist es auch billig, daß ich Eure Herrlichkeit von diefer Anstrengung ausruhen lasse, und dazu ist mein Poet, mein Willy, gut genug, der schwatzt selbst, und nicht immer so gründlich, wie Ihr, er dahlt, er macht Verse und singt ste. O Du guter William! Wie ein Traum, daß ich Dich wieder sehe!

Shaffpeare sprach nur wenig, auch ließ sie in ihrem keden Uebermuthe ihm nicht viele Zeit, indem sie aus einer Frage, aus einer Geschichte in die andere überging, ohne Berbindung und Zusammenhang. Franz war offenbar beleidigt, was er ihr auch in allen Wendungen, so oft er zur Rede kam, merken ließ. Nur ein Wort! rief der Lord aus, als sie im Freien standen und sich von den Menschen entserut hatten, nur ein Wort, das ich Euch, schöne Dame, im Bertrauen sagen muß. — Nun? fragte sie mit ganz ernsthafter Miene, indem sie still stand, und ihm erwartend in die zurnenden Augen sah. — Im Bertrauen, stotterte er, nicht, daß es Euer Freund hört, solgt mir nur auf einen Augenfaline; warte hier, mein William, nur einen Augenblid auf mich, ich din sogleich wieder bei Dir.

Sie ging mit bem Berdrußlichen, ber sogleich anfing: Wodurch habe ich es um Euch verdient, daß Ihr mich also Preis gebt? Als mich ber Baronet, mein Better, gestern mit Euch bekannt machte, wart Ihr freundlich und zuvor-

kommend; wir sprachen, wir scherzten, Ihr nahmt meinen Arm an, und erlaubtet mir, Euch heut auf Eurem Zimmer zu sehn, um mit Euch zu singen.

Und — sagte ste — was mehr? Was folgt aus bem

Folgen? erwiederte ber Lord, ich bachte, ich dürfte, meinem Stande und meiner Person nach, soviel baraus folgern, daß ich Euch nicht zuwider, daß ich Euch vielleicht nicht ganz gleichgültig sei.

Si, seht! welche hastigen Schlüffe, antwortete Rosaline;
— wenn ich Euch also recht verstehe, so meintet Ihr, die Erlaubniß, mich heut Abend zu sehn und mir Etwas vorzussingen, sei eine zärtliche Bestellung, eine schon eingestandene Liebe, und Ihr führtet mich durch alle die Gaffenden als eine so schnell errungene Beute? Nicht wahr?

Ihr seid boshaft, erwiederte Franz sehr erhittert, und vergest jest so ganz, mit wem Ihr sprecht.

Ranu ich es vergeffen, erwiederte fie schnippisch, da 3hr hier, an diesem Baume, vor mir fteht?

Nein, rief er, Ihr opfert mich einem Elenden, einem Menschen, der nicht nur von mir, sondern von jedem Matrosen und Karrenschieber abhängig ist, die ihn für ihre Pfennige nach Herzenslust auszischen und verlachen können. Preis din ich einem Meerwunder gegeben, das im trüben Wasser seiner schlechten Berse hin und wieder plätschert, und seine armen Reime und schlechten Redensarten sitt weniges Geld an den Mann zu bringen sucht.

Bon welchem Meerwunder sprecht Ihr? fragte fie; ich bin neugierig, es kennen ju lernen.

Dort steht ja ber Bänkelfänger, sagte Franz, bem 3hr so bestig, allen Anstand vergessend, vor taufend Augen in die Arme sprangt!

Dieser? rief sie verwundert aus; ei, hoher Mann, würdiger Lord, Bair des Reichs, Ihr nanntet ihn ja eben Euern Freund. — Als der Lord verstummte, suhr sie fort: Run kenne ich Euch ganz, Bortrefslichster! Ich hätte Euch vielleicht noch verziehn und Euch den Besuch heut Abend gestattet, nun aber verbitte ich mir Eure Bekanntschaft sür jetzt und immer. Armer Mensch! so wenig habt Ihr noch von Eurem sogenannten Freunde begriffen, daß Ihr Euch nicht schämt, so von ihm zu sprechen, und ihn doch ausgesucht, ihn gelobt, gepriesen habt?

Ich werde Euch sehen, rief Franz, ich muß Euch heut Abend sehn!

Ich werbe meine Thüren für Euch verschlossen halten, antwortete sie kurz, sprang von ihm hinweg, und eilte wieber zum Dichter, ber über diese geheimnisvollen Gespräche verwundert war. Sie erzählte ihm die Geschichte ihrer Bekanntschaft und schloß mit diesen Worten: Ich will nicht wiederholen, Geliebter, in welchen Ausdrücken der eifersüchtige Narr von Dir gesprochen hat, komm jetzt, daß ich Dein verständiges Gespräch genieße, daß ich Dich dann in meiner Wohnung bewirthe, wir Beide Einer dem Andern und nur für einander lebend.

Sie gingen ans ber Stadt und besuchten die nahen Hügel, von wo man die schönen Blicke über die Thäler, zu Bath hinunter, nach Bristol hin und in weitere Ferne hat. Die schöne Landschaft war schon vom Abendlicht vergoldet, als sie immer noch verweilten, vom Anschauen bezaubert und in Erzählung und Gespräch vertieft, von Witz und Lachen aufgeregt und erheitert. Es war schon spät und kachen aufgeregt und erheitert. Es war schon spät und finster, als sie zur kleinen Stadt zurück kehrten. Rosaline führte ihren Liebling zu ihrer schön geschmückten Wohnung und bestellte ein Abendessen. Sie war nicht wenig verwundert, als sie

einen ziemlich langen Brief vom Lord vorfand, der schon früher abgegeben war, und in welchem er sich ihren sie bis in den Tod liebenden Freund und Berehrer nannte.

In diesem Sendschreiben entbedte ber junge Mann seine Liebe und Leidenschaft, versprach reiche Geschenke, wollte erfüllen, was man nur fordern könne, und beschwor entlich, ihm wenigstens für diesen Abend den versprochenen Zutritt zu gönnen. Sie las den Brief für sich und lachte, gab ihn dann dem Dichter und fragte: Nun, was soll ich thun, William? Dieser antwortete, daß sie sich selber rathen müsse. Einfältiger Mensch! rief sie in komischem Unwillen, es kommt saft so heraus, als wenn ich Dir gleichgültig sei, als wenn Du gar keine Liebe für mich fühltest.

Du könntest ihn boch auf ein Stündchen Dir Etwas vorfingen laffen, antwortete ber Dichter, benn barin scheint er ja seine größte Eitelkeit zu setzen.

Nein! sagte sie und stand auf, Du kennst ihn so wenig wie mich: er hat von Dir auf eine Art gesprochen, wenn auch im Born, daß ich ihn nicht wieder sehen mag. Solch ein reicher vornehmer Mensch muß sich nicht einbilden, daß ihm seines Standes wegen Alles ersaubt sei. Er meint, ich, als Frau, ohne Schutz und Berbindung, siber welche die Berleumdung und Bosheit oft genug in Gesellschaften sich erzehn, müsse mich glücklich schätzen, wenn er die herablassende Güte so weit treibt, sich für meinen Liedhaber zu erklären. Und wenn ich ihn anders nicht ganz verkenne, so stedt er gewiß schon unten irgendwo im Hause.

Sie ließ ihr Kammermadden tommen. Und diese, bebrobt und geängstigt, dann wieder abwechselnd geliebtost, gestand, nachdem sie das Versprechen der Bergebung erhalten hatte, der Lord sei in der That unten im Borzimmer, er habe so geschmeichelt und gebeten, auch so ansehnliches Geschenk gegeben, daß sie ihm nicht habe widerstehen können. Sie entließ die Weinende, ohne ihr eine bestimmte Antwort zu geben, verschloß aber das Zimmer. Man hörte bald den Heraufschreitenden, der dann furchtsam an die Thüre pochte. Nach einer Weile rief Rosaline, sie sei allein und krank, und wolle sich niederlegen, um sich zu erholen. Der junge Mann bat, nur auf wenige Zeit eingelassen zu werden. Sie aber, nach einigem Streit, öffnete die Thür, stellte sich dicht vor ihn und sagte: Warum glaubt Ihr benn nicht, daß ich der Erholung und Einsamkeit bedarf? Ich bin hent für Niemand sichtbar und fühle mich so unwohl, daß ich nicht ansdauern, am wenigsten mit Jemand sprechen kann.

Der junge, erzürnte Liebhaber verbeugte sich und ging hinunter. Sie verschloß wieder die Thur, nahm die Laute, und gab sie dem Dichter mit den Worten: Nun singe eins Deiner schönen Lieder, aber recht laut, daß er es vernimmt, und ein andermal Unterschiede machen lernt. Shakspeare folgte nur ungern und sagte, als er geendigt hatte: Warum so muthwillig seinen Zorn aufregen? Ist er nicht durch Dein Betragen schon gedemuthigt genug?

Du hältst Dich, antwortete fle, für einen Menschenkenner, und kennst voch viese Wesen noch nicht. Was gilt's,
er hat vielen Andern, so gut wie Dir, erzählt, daß er heut Abend bei mir senn würde! Wer weiß, mit welchem Jusay,
mit welchen Worten, die ein verliedtes Geheimnis mehr verrathen als verschweigen. Nun ist seine Eitelkeit gekränkt,
daß er seinen Gefährten als Prahler erscheinen wird. Das
ist sein Schmerz, nicht daß ich von seiner Leidenschaft Nichts
wissen mag. Komm ans Fenster!

Sie öffnete laut ben Fensterschlag, und ihr Freund, mitbem sie absichtlich laut redete und lachte, mußte sich nebenfie ftellen. Nicht lange, so bfinete fich die Thur des Saufesund der junge Lord schritt heraus. Rosaline rief ihm ein Lebewohl nach und zwang anstoßend den Dichter, dasselbe zu thun. Zugleich hörte man ein lautes Gelächter, das von jungen Leuten herrührte, die spottend und scherzend den Lord in Empfang nahmen.

Run? sagte Rosaline, indem sie das Fenster wieder verschloß, habe ich nicht Recht gehabt? — Aber Du bist verdrüßlich, Willy, verstimmt! Und dach habe ich eigentlich Dir nur diese Genugthuung gegeben, die Du nicht erkennst.

Liebste, antwortete William, Du mein böser, guter, muthwilliger Genius; es kleidet Dich in Deinem Reize Alles, magst Du auch thun, was Du willst; ebel erscheint in Dir, was jedes andre Mädchen entstellen würde; das weißt Du auch, und darum wagst Du so viel. Ich würde Dich lieben, wenn ich Dich auch hassen müßte. Aber freisich ist mir die Scene, die Du, wie Du sagst, meinetwegen gespielt hast, und in welcher ich wider meinen Willen auch habe mitspielen müssen, sehr empfindlich. Warum soll er jetzt anders von mir denken, als wie Du von ihm urtheilst? Du hast mir einen Triumph über ihn bereiten wollen, und stellst mich doch ihm gleich. Er muß mich nun verachten, eben so wie ich ihn gering schäße.

Du schwerfälliger Mensch! rief sie schmollend, und ihr reizend schalkhaftes Gesicht versinsternd; weißt Du benn auch wohl, daß Du badurch unausstehlich wirst, weil Du immer und in allen Dingen Recht hast? Ein Mensch, ben man recht durch und durch liebt und lieben muß, der muß auch zu Zeiten albern und thöricht sehn können. Ich weiß und fühle aber, daß ich Dich wohl schwerzlich nud herzlich liebe, aber Du liebst mich kaum herzlich; Du hast mir nur nachzegeben, als ich Dir so zärtlich und ohne Falsch entgegen kam, und das ist Dein Stolz, daß ich Dir meine Seele und

meine Fülle von Liebe fast habe antragen müssen; Du hochmüthiges, kaltes Herz, hast sie eben nur so angenommen. — Nun komm, sei gut, mein Liebchen, mein Herzcheu, mein alter Sittenprediger! Lies mir noch aus Deinem himmlischen Abonis vor. Gelt, da bist Du nicht so gar übertrieben moralisch? Das ist ein Buch, Du meine Seele, was die Menschen, die noch Gemuth und Sinn haben, bezanbert. Ich habe hier nur von diesem Gedicht reden hören.

. Wenn Du es nicht moralisch genug findest, antwortete Shakspeare, so will ich Dir ein andres von Tarquin und Lucretia nächstens vorlesen, das ich schon begonnen habe.

3ch will es niemals boren, rief fie aus, wenn-es moralifch ift. D biefes Lied von Benus und Abonis, ich tann in meiner Liebe für biefe fuge Schilberung tein Enbe finden. Weich, wie italienisch, ift bie Sprache; ein Frühlingsobem weht frisch burch bie neu begrünten Balber, die noch ben erften balfamifchen Geruch bes Lenzes aushauchen. Sehnsucht und Reig, Ueppigkeit und Unschuld träumen und fagen möchten, tonen bier bie lichten Reime aus, als wenn Tulpen, Maiglödchen, Rosen und Lilien bezauberte Gloden waren, und ber Zephor ber Musikant, ber zwischen allen bindurch trippelnd balb biefe, bald jene zum Klingen und Blumengesange mit bem Stabe ber Barmonie anrührt. Und wie ber Ruß geschilbert ift! bas Dhr wird zur Lippe, indem man fich bie Strophe laut vorliefet. Aus welchem flaren Brunnen, in welchem unfterbliche Feen wohnen, nimmft Du alle die bellen Gebanten und berlenden Worte und frustall= nen Bilber? D Du, ber Glüdlichen Glüdseligster, bem alle Diefe reinen, lieblichen Beifter bienen, und auf einen Bint Indiens Dufte, ben Rettar ber Seligen, Die Traume ber Benus und Thränen ber Liebe und lächeln bes verschmitten Amor zu Dir bringen? Was ift bie Sprache ber Sterblichen für ein gelbenglänzendes Wundernet, in welchem diese fliegenden Töne, die aus dem Himmel selbst hernieder ziehn, gefangen werden! Die hohen Thürme, Paläste, die Malereien des Raphael und Julio, die steinerne Bilderwelt der Griechen, sind alle doch nur arm gegen den unübersehbaren Reichthum der Sprache. Ja, Liebster, dichte, dichte nur fort; von Deinen Tönen angerührt milssen Felsenwände und Steinstüfte zu liebeschwärmenden Musstanten werden.

Thörin! sagte ber Dichter: vieser Scherz, ich weiß es, ist Dein Ernst. Soll aber, kann die Liebende wohl vom Werke ihres Geliebten sprechen?

Und wer fonft? rief fie mit ber größten Lebhaftigfeit aus. Nicht mahr? Wohl gar Eure gelehrten Grammatiter, Eure Büchermurmer, Die an einem r ober y bangen bleiben, und forrigiren, seciren, anatomiren und rectificiren? Nein, Freund, nur Derjenige bat ein Recht über ben Dichter zu fprechen, ber ihn mabrhaft liebt, aus Begeifterung in ibn verliebt ift, und burch und burch ihn fühlt, ihn tugt, fich ihm mit ganger Seele hingiebt. Diefe Befen, wie ich eins bin, konnen Euch nur belohnen, 3hr Dichter. Die Reben ber übrigen Menschen find nur Rauberwelsch. Nur wer bem Dichter fo von gangem Bergen zugethan ift, barf ihn tabeln, barf feine Fehler febn. D. und glaube mir, ber Tabel eines folden Liebenden wird ebenfalls auch fcharfer und eindringlicher fenn, oft wohl auch bittrer, als die Ausstellungen jener talten Bergen, Die burch Richts ihr langweiliges Gleichgewicht verlieren konnen. Denn bas weiß ich wohl, ohne gelehrt zu fenn, weil ich es erlebt hatte, baf nur in biefer mabren innigen Liebe mir ein Gebicht in allen feinen Theilen gegenwärtig wird, benn nur burch bie Lebhaftigfeit, bie mir aus ber Liebe kommt, tann ich es nach allen Richtungen burchbringen und befeelen. Bas foll ba bas Mäteln bie und bort, ein Gesetchen loben, zwanzig Berse tabeln und breißig gar nicht begehten? — Ich kusse Dich lieber, als daß ich weiter streite. — Und mit wem streite ich benn? —

Sie umarnte ihn heftig, streichelte seine Wangen und strich ihm vie seinen Haare von der hohen Stirn. Kahl, mein Sohn, sagte sie dann, wirst Du früh werden: ist es vom Denken, Dichten, Gram, oder frühzeitiger Liebe? Wie der Schalt so ehrbar aussieht mit der erhadnen Stirn! Ja, wenn der schalkhafte Mund nicht wäre! Und dazu die Kinderaugen! so braun, klar und durchsichtig! Sie erregen unmittelbares Vertrauen, man möchte ihnen Alles sagen, man dünkt sich klüger und gewitzigter in ihrer Nähe, und doch, wenn man nun plötzlich recht tief hinein schaut, erschrickt man vor dem ungeheuern Abgrund, aus dem alles Große und die Weisheit selbst herauf steigt. — Um mich vom Schred zu erholen, muß ich Dich küssen. Das ist recht das Wesen des Kusses, daß es dabei eben Nichts zu denken giebt.

Aber zu träumen, sagte ber Dichter, was boch auch ein Denken ift. Der Kuß ist selbst der süßeste Traum, der aus den Rosenlippen knospet, schnell aufblüht, und wie ein Sedanke der seligen Götter dann schnell nach seiner Heimath eilt, bort mit den schwirrenden Flügeln am Himmelsthor anklopft, bis ihm Hebe aufthut: nun fühlen die Götter, indem er wieder in ihrer Wohnung slüstert, daß ihre Seligkeit hat vermehrt werden können.

Und neu, und immer neu erblühen diese Rosen, sagte sie, sliegen und gauteln wie die leuchtenden Johanniswürmschen, dis die Lippe des Mädchens matt und blaß wird, und das Alter Furchen und Todeslinien in das Antlitz schreibt. Selig, wer in der Jugend stirbt und nicht der Liebe entsagen darf.

Shatfpeare murbe febr ernft bei biefen Worten, und

sanglichkeit dasselbe; Glück muß zerrinnen, wie das Wasser burch ein Sieb gleitet, nur scheindar sestigehalten; Begeisterung ist ein Blitz, der kanm gesehn schon wieder entschwunsen ist, und immer kann ich nur seufzen: ich war, — ich hatte. — Der Mund erdürstet im Trinken, die Sehnsucht lechzt in der Erfüllung: übersättigt sind wir oft, aber niemals satt: wir Armen sepen unsre geringe Habe im Spieke immer gegen das Richts. Berlust ist wohl, Gewinn niemals möglich.

Das wird, das muß sich Alles sinden, sagte sie scherzend, benn noch ist nicht aller Tage Abend. Solche Gedanten, meine edler Freund, sind das schlimmste Nichts, wenn wir ihnen unfre besten Karten, die buntesten Bilder entgegen spielen. Mir ist lieber, und wichtiger selbst, die allerliebste Schilderung des armen gejagten Hasen hier in Deinem Adonis. Man muß selbst diesen schwachen Burschen in den Bersen lieben, indem man ihn bedauert, wie viel mehr das so schol geschilderte edle Ros. Wie ausdrucksvoll ist der Ser, wie sehn wir ihn, als den bösen, verderblichen vor uns. Aber hier, lies, die Darstellung ihrer Liebsofungen, die sie an das gesühllose Bild der Schönheit verschwendet.

Du liebst vies Büchlein anch beshalb so fehr, bemerkte ber Dichter, weil in der Schilderung der Benus Bieles von Dir entlehnt ist.

Aber Du, versetzte fie, bist nicht ber Abonis. Wenigstens warst Du nicht so kalt, unbeholfen und unwissend, als ich Dich kennen lernte. Wie hat es Dich nur freuen konsnen, biesen unempfindlichen Klot Abonis zu neunen.

Ich wollte nicht bas volle Glüd einer erfüllten Liebe barstellen, erwiederte ber Dichter, wenn auch die alte griechische Fabel ben Abonis so schildbert. Es schien mir elegis

scher und für diese Poeste ein mehr ergiediger Gegenstand, Benns als die Liebende, Auffordernde zu malen, die seine Sprödigkeit und blöde Jugend, selbst seine Kälte zu bestämpfen hat. Auch habe ich das Bild eines schönen Jüngslings, der im Arm der schönsten Göttin noch Knabe ist, für reizend gehalten. Diese Unwissenheit und Schüchternheit in der Liebe, ja sein Widerwille gegen sie hat etwas Wundersbares, und indem er sast lächerlich wird, wirkt der Untersgang dieser unschuldigen Jugend nachher um so tragischer.

Begriffe man nur, verfetzte sie schalkhaft, wie er allen biesen Reizen widerstehn kann, die sie ihm so leutselig und sußberedt, schmachtend und liebkosend zeigt und schildert. Uch! Du Muthwilliger, Gottloser: da hast Du einige Strophen geschrieben, die mich an die Jo und Leda des Correggio ersinnern, was ich mir von diesen habe erzählen lassen.

Einige ernsthafte Manner, antwortete ber Dichter, ba= ben mir vorgeworfen, bag ich in biefen lufternen Strophen weit über bie Branze bes Erlaubten hinaus gegangen fei. 3ch tonnte fie aber nicht ausstreichen, wenn ich nicht bas Bebicht verberben wollte, ich hatte lieber bas Bange aufgegeben. Und warum and nicht fo fich verfuchen? Müßteft Du nicht, Du Bolbfelige, Berführerische, Ueppige und Witige, meine Dufe fenn, wenn ich nuchtern bleiben follte. Gemiffermagen ift bas Lieb auch burch Beranlaffung, eine äußere, entstanden, und bie und ba auf eigne Art gewendet. Die Mutter, fo wie die Anverwandten des jungen Grafen Southampton wünschen, ba er ber einzige Sohn und Erbe ift, bag er sich früh vermählen möge; sie bringen in ihn, ob er gleich noch nicht zwanzig Jahre erreicht hat, und alle Freunde bes Jünglings werben aufgeforbert, ihn zu biefem Entschluß zu ermuntern, weil die Familie mit ihm ausstirbt, wenn ihm ein Unglud begegnen follte. Go hatte fich bie Mutter burch andere Freunde auch an mich gewendet, weil sie erfahren hatte, daß er mich liebe und schätze, und wohl auf meine Worte hore. Der junge Graf ist so schon wie Abonis, ber herrlichste Jungling, ben ich jemals gefehn habe, ja ben fich meine Phantasie nur beuten tonnte. Er ift ein vortrefflicher Reiter, und gahmt bas wildeste Roff, er ift ein großer Freund ber Jagb, und alle Bollfommenheiten, Die ben Mann gieren, wie Fechten und Tangen, Sprachen, ebles Betragen, Alles ift an ihm glangend, und erheischt unfre Bewunderung. Nur in einem Gefühl fcheint er noch gang Knabe, und eben fo fprobe, als biefer von mir befungene Abonis. Er ift gegen bie Weiber gang gleichgültig, ja mehr als gleichgültig, er vermeibet fie, fo febr er nur fann, obgleich alle entzüut find, bie ihn erblicken. Er aber verlacht die Liebe und glaubt nicht an ihre Macht. So habe ich ihn als Abonis gefchilbert, ben bie Göttin ber Liebe felbst ohne Erfolg in bie Soule nimmt.

Du hast mir so oft, sagte die Reizende, von diesem Deinem kindischen Freunde erzählt, daß Du mich nicht durch wiederholtes Lobpreisen von Andern eisersüchtig machen solltest. Wenn er von Natur so kalt ist und bleibt, so ist er wahrlich nicht liebenswürdig: ändert er sich aber noch einmal, so mögen seine Freunde, die ihn jetzt unvorsichtig tabeln und reizen, in Zukunft wünschen, daß er wieder gefühls los würde, denn diesen Nüchternen ist am wenigsten zu trauen.

Der Dichter las ber Geliehten noch bie schönften Stellen bes Gebichtes, bann bebedte bie Nacht bie Glücklichen auf bem gemeinsamen Lager. —

Die Gefellen bes jungen Lords hatten biefen inbeffen mit feiner erdichteten verliebten Busammentunft genedt und verspottet. Andre junge Leute hatten die lächerliche Geschichte ersahren, und forgten dafür, daß sie allgemein bekannt wurde. Sie ward mit Zusägen weiter erzählt, und vergrößerte und verschlimmerte sich bei jeder Wiederholung. Nach einigen Tagen hörte man ein Gassenlied singen, welches als komische Ballade diesen Borfall erzählte. Man kannte den Berfasser des Liedes nicht, doch waren viele Menschen gutwillig und voreilig genug, es Shakspeare zuzuschreiben; der Lord, der im Berdruß abreisete, war am ersten dieser lleberzeugung. Dies verstimmte den Dichter, der gern ohne Störung seine angesangenen Arbeiten weiter geführt hätte.

Als er fein Saus an einem Morgen verließ, um feine Beliebte zu befuchen, fand er fie in ihrem Geffel figend, im anscheinenben Schlummer, benn bas fcone haupt mar gefentt, indem bie bunteln Loden über bie Stirn binunter fie-Ien; bie fcmargen Angen waren geschloffen. Gin feibenes Bewand umfloß in weiten Falten ben fconen Leib, und ein purpurnes Mieber umfpann ben Bufen, ber giemlich entblößt war, benn die eine Schulter und ein Theil des Oberarms war völlig nadt. Wie ber reinste Marmor quall bie Fülle bes gläuzenden Körpers aus bem Gewande, und ber Dichter ftand entzückt, ale fie plötlich ben ichlanken Bale aufrichtete. mit bem Ropf bie fcmeren Loden nach bem Naden fcuttelte, bie bunkeln lachenben Augen aufschloß und mit füßer Stimme fagte: gefalle ich Dir in ber Stellung? Meine Rammerjungfer, die ihren neulichen Wehler wieder aut machen, und fich gern einschmeicheln will, bat mir beim Aus: und An-Heiben feitbem immer geschworen, baf ich bie allerschönften Schultern babe, bie man nur febn tonne. Als ich ben Spiegel zu Rathe zog, fant ich, baß fie wenigstens nicht fo gang meineidig fei, und um Dich aufzuheitern, ba Du mir immer Tied's Rovellen, II. 20

noch wegen ber bummen Geschichte bose bift, habe ich Dich so, wie Du mich fahft, überraschen wollen.

Der trunkne Dichter klißte die schöne, volle Schulter, und setzte sich dann zu ihren Flißen nieder. Warum, fragte sie, sich zärtlich niederbeugend, sprecht Ihr Poeten so selten von den Schönheiten einer weiblichen Schulter? An Gemälben und Bildsäulen hat mich oft dieser Schwung, diese Beusung vom Nacken zum Arm, durch ihre Fülle und Zartheit entzückt.

Süßestes Geschöpf, himmlische Rosaline, sagte ber entzückte Dichter, Du mir immer neu, in jeder Gestalt eine ansbre, und in jeder Berwandlung die schönste: welcher Zauberzgürtel der Benus ist es, der mich so innig an Dich bindet? Ich lebe nur ganz, wenn ich in Deine wunderbaren Augen schaue, in diese Geisterbraunen, in denen sich Scherz und Trost und Zorn so lieblich baden.

Alter Freund, erwiederte sie plötzlich, wie verstimmt, Du hast einige Sonette an mich gerichtet, die gar nicht so schone Sachen enthalten, wie Du mir so oft mündlich sagst. Die Gedichte an Deinen kindischen Freund lauten viel süßer und inniger, und ich muß fast fürchten, daß Du mir die schönsten noch gar nicht gezeigt hast. So verdreht oder verkehrt bist Du in manchen Dingen, denn die Geliebte müste Dir doch höher stehn, als der Freund.

Kein Messen, kein Höher ober Niedriger sindet statt, antwortete Shakspeare halb verlegen, es ist nur ein Andres, ein Gesühl anderer Art. Warum nehmen denn die Menschen die Freundschaft immer so kalt und unbedeutend. Berlieren doch die meisten in der She das Gesühl ihres Glück, wenn sie auch vorher noch so leidenschaftlich waren. Soll der Poet, der sich doch ein Besserr dünkt, auch alle diese Frethümer theilen? Die Poesse sollte wohl alle diese Gesühle, die in

ben meisten Menschen stumm bleiben, ober nur eine verwirrte Sprache reben, verklären, und dem Schmerz wie der Freude die Zunge lösen. Soll denn die Freundschaft wenisger ein Geheimniß sehn, als die Liebe?

Nein, mein ebler Falke, sagte sie, macht und singt es, wie Ihr wollt. Am Ende ist mir auch Alles recht, was Du thust, und Alles, die auf Deine wunderlichen Launen, gefällt mir an Dir. Dein Ernst ist nicht altklug und verdrüßlich, Dein Spaß nicht gedenhaft, aus Deinem Scherz lernt man, und über Deinen Tiefsinn kann man oft zugleich lächeln. Auch wenn Du Dich ganz in Liebe hingiebst, ist Etwas in Deinem Wesen, daß ich Dich, wie ich Dich als den Liebsten auf Erden halte und fasse, verehren nuß. Denkt man doch auch bei der Nachtigall, wenn sie Entzücken in unser Herzssingt, daß sie von Würmchen lebt. An das Armuthsel'gessind wir ja Alle gekettet, und das macht unser Dasein so rührend, wenn es uns einfällt.

O Julie! rief ber Dichter, Rosaline, Helena, Cleopatra, Olympia und Armida, und Alles mir, was die alte und die neue Welt nur schön genannt hat, — wirst Du mir denn imsmer so bleiben?

Immer! sagte fie kuffend, und bas foll mein und Dein leties Wort sehn. — —

Man hatte Nachrichten von London, daß die Krankheit nachgelassen habe, und ber Dichter fuhr mit Rosalinen zurück. Das Pferd ritt ein Diener ber Dame.

Alls Shatspeare sich in London wieder eingerichtet hatte, ging er zu Henslow, dem reichen Bürger, der der Borsteher einiger Theater war, deren Einkünfte er genoß und dafür 20.\* bie Häuser unterhielt, die Schauspieler besoldete und die Axbeiten der Dichter bezahlte. Als Shatspeare zu ihm eintrat, war er eben im Streit mit einem ernsten, ansehnlichen Mann begriffen, der sich aber, beim Eintritt des Dichters, in eine Ede des Saales zurückzog, ein Buch aufnahm und zu lesen schien. Ei! rief Henslow, seid Ihr auch wieder gekommen, mein Herr Schickslahr? Wir haben schon lange auf Euch gewartet, denn wir brauchen neue Comödien.

Ihr wißt selbst, antwortete ber Dichter, geehrter Herr Henslow, wie ich Euch schon vor meiner Abreise eröffnete, baß ich mich von Euern Theatern trennen würde.

Recht! fagte Jener, ich weiß recht gut, ich bachte aber, es folle nur Spaß vorstellen, benn Ihr konnt Euch boch niemals beffer, als unter meiner Regierung befinden. 3ch bin gut, nachgebend, nehme es nicht fo genau, verstehe mich auf bie Arbeiten, wie auf bas Spiel, und an ber Zahlung fehlt es niemals, bin felbst, wenn Noth an Mann geht, zu Borschuffen bereit, benn ich weiß wohl, bag Boesiemanner felten aute Dekumenen find. 3hr nun besonders, Berr Shiffebne. babt bei mir viel verbient, mehr als irgend ein Andrer, benn Ihr feib fehr fleifig gewesen, auch haben alle ober bie meiften Eurer Comobien Beifall gefunden, fo bag wir fie oftmals baben frielen konnen, zum Beifpiel ber Bapft Johannes, Tizius und Andronafmus, Port und Lancaster, Die Schnurre von Richard, bem thrannischen Erobrer, vorzüglich aber bie weinerliche Geschichte von Munteffel und Caplet, ober ber Romero, bie venetianische Sache; warum, herr Shudelbier, wollt Ihr mich also verlaffen?

Ich habe Euch, erwiederte ber Dichter, schon neulich meine Gründe vorgetragen. Es fügt sich, daß wir, burch Beschützung einiger Großen, uns für ein andres Theater vereinigen, bis es uns erlaubt und möglich wird, ein neues und größeres zu bauen.

Das ift es eben, fagte Jener etwas heftiger, bag Ihr mir auch meine besten Comobienspieler rebellisch und auffaffig gemacht habt, bie nun auch ihren Grillen folgen und mir ben Banbel auffagen. Seht, Berr Schidlichbar (verzeiht, ich tann Guern foweren Namen immer nicht behalten), Guch und Gure Geschichten konnte ich zur Noth wohl noch entbebren, ich wurde bie Boefiefachen verschmerzen und Gure Tragifpielerei noch leichter, benn 3hr habt feine ftarte Stimme, Ihr feid mehr für bie fanfte Spielmethobe, aber bas anbre Bolt, bem Ihr ben Kopf verwirrt habt, - felbft ber luftige Rempe will mir fortlaufen, ber große Burbatich, ber bide Conbel, wo friege ich fo schnell folch gutes Bolf wieber? Und ein neues Theater wollt Ihr bei erfter Gelegenheit bauen? D mein lieber Schicklaspir, Ihr wißt nicht, was bas toftet, bazu gehören Münzen, die Ihr doch gewiß nicht im Ueberfluß habt: benn woher folltet Ihr fie nehmen? Ich fann ja boch ungefähr überschlagen, was Ihr bei mir verbient habt. Der herr ba wird sich wundern, wenn er hort, bag noch mehr Theater gebauet werben follen: er fchilt mich eben aus, baß für eine driftliche Stadt ichon zu viele in London find: er fabe es am liebften, wenn wir tein einziges hatten. Das find benn freilich fo Religions-Speculationen, Die mit bem parnaffischen Wefen nicht gang übereinstimmen wollen, benn biefe Berren Buritaner, Bietisten, und wie fonst noch ihre Titulatur ift, wollen von Belben, Gefpenft, Beift und Narrenspoffen Richts wiffen.

Der Fremde kam näher. Ein großer Mann, im einfachen Rleibe, mit schlichten, kurz geschnittenen Haaren und fixengem Blid. Ja, herr Ellis, was meint Ihr nun, ba Ihr boch seht, daß immer mehr von biesen Theatern entstehn, die Ihr so sehr verachtet, und die boch alle ihr Anskommen finden? Da zeigt sich doch, daß die Stadt und Nation anders benken, als Euresgleichen, die Ihr viel zu strenge seid, und am liebsten sähet, wenn die Welt gar keinen Zeitvertreib hätte.

Der ernste Mann erwiederte: Zeitwertreib, da uns das Leben so kurz gemessen ist, und wir so große Aufgaben zu lösen haben, sollte es wohl gar nicht geben, und das Wort selbst ist schon eine Lästerung. Wie ist es nur möglich, daß so viele Gemüther sich, wie im erregten Taumel-Wahnsun, dem Ernst des Lebens entziehn, um wie in Rausch im Richtigen und Verächtlichen die Krone des Daseins zu suchen?

Wenn Ihr, erwiederte der Dichter, so unbedingt den Ernst des Lebens nur im Trübsinn, in der Entsernung von allen heitern Künsten und unschuldigen Freuden sinden könnt, so steht Ihr doch, geehrter Mann, jenen Leichtsinnigen, von denen Ihr eben sprecht, eben so schroff und beschränkt gegenüber, wie jene Euch. Soll denn das Leben sich nicht in so vielen Abern, und nach so mannichsaltigen Richtungen aussbreiten, daß jede Kraft und Anlage des Menschen sich kräftigt und ausbildet, und ist es nicht um so mehr Leben, Schönheit, Tiessinn, als dieser Kreis sich im mer weiter und weiter ausstreckt, um so in sich auszunehmen, was noch unssichtbar dem Auge verdeckt ist, und ihm Gestalt zu geben?

Das sind die Gedanken, antwortete der ernste Puritaner, die Staat und Kirche aufzulösen broben. Ist denn der Mensch zu dieser sogenannten Ansbildung, von welcher Ihr sprecht, berusen? Mich dünkt, das, worauf es ankommt, was wir thun und lassen sollen, ist uns in den heiligen Geschichten genau angewiesen. Ihn erkennen, der sich für uns geopfert hat, durch Liebe und Entsagung ihm erwiedern. Rann

unfer Leben etwas Anderes fenn, als ein fortwährendes Opfer, burch welches wir uns feiner Gnabe murbig machen? Diefes Rathfel, bas uns vorgelegt ift, ift ein febr ernftes, und fein luftiges und fcherzhaftes. Schlagt unfre beiligen Schriften auf, wo Ihr wollt, und aus bem Munde ber Bropheten, ber Gefetgeber und Weisen und feinem Munbe felbft. werbet Ihr vernehmen, daß wir entsagen, ber Welt und ibren Reizen absterben follen, um ihm leben zu können. Das was Ihr die Ausbildung nennt, jeuer Kreis, ber sich noch Eurer Meinung ins Unendliche ausbehnen kann und foll, ift eben ber Tob, bem wir entflieben muffen. In biefen Runften, Anreizungen, vielfachen Gebanten und Genuffen zersplittert fich unfre Seele, um verloren zu geben. Das Bofe, bas fich burch Bulaffung bes herrn in bie Schöpfung eingebrungen bat, nimmt eben biefe verführende Geftalt an, um wie ein Diener und Bothe bes Lichtes auch bie befferen Beifter gum Abfall zu loden. Es ift immer berfelbe Bogenbienft, zu bem sich Ifrael so oft verführen liek und gegen ben ber Berr eifert und ihn in feinem Borne bestraft.

Ich weiß wohl, würdiger Mann, antwortete Shakspeare, daß Jeder die heiligen Schriften auslegen kann, wie er will, daß Jeder das in ihnen findet, was er darin sucht: aber unsmöglich kann uns noch das Wort gelten, das zu den starren Iuden gesprochen wurde, oder die Freiheit ist durch die neue Lehre nicht gegeben. Ich mag die Stellen der Schrift nicht aussühren, die auch für uns sprechen, denn ich weiß schon im vorans, was Ihr mir antworten und welche Sprüche Ihr dagegen aufführen würdet. Was der Sinn einmal im Erstennen der Wahrheit erwählt hat, daran hält er sest, und wollen Zweisel die Ueberzeugung erschüttern, so werden Eigenstinn und Leidenschaft zu Hüsse gerusen, damit sie ersetzen, was in Kraft der Sache selber sehlt. Und so sehn wir denn

freilich das Indenthum wiederum in das Christenthum eins bringen, und nach und nach das uns gewonnene Reich wieder erobern. Die Allgegenwart der göttlichen Kräfte wird geleugnet, die Süßigkeit der Religion vergällt und die Liebe in Haß verwandelt. Der arme Mensch, welcher Schönheit, Natur und Freiheit aufgegeben hat, zittert dann in seinem engen bunkeln Geschagniß vor einem Thrannen, den er seinen Gott nennt. Wie anders sindet das reine liebende Herz in tausend Spuren den Ewigen, der nicht im Gewitter, im Sturm und Orkan sich dem Ohr des gläubigen Propheten verkindet, sondern im linden Säuseln, im Lobgesange des Waldes und der balkamischen Frühlingsluft, im Gesang und Duft, im Gedanken des Weisen und im blühenden Gemälde, im Gedicht und der schönen edlen That, im Auge des Kindes und in der großen Geschichte der West:

Ihr fprecht fast, erwiederte ber ernste Mann, wie ein Bapift. Diefe Besinnungen find es freilich, Die in bem gottlofen Italien, um Die Beit ber Reformation, Die Runfte bervorbrachten und zu einer glanzenden Bobe erhoben, die Religon aber auch völlig fturzten und einen fast allgemeinen Atheismus hervorbrachten. Und freilich, biefem ausgelassenen italienischen Wefen ftrebt nun unser England icon feit lange nach. Die Sitten lofen fich auf, Fefte, Tange, Aufzüge fullen bie Tage und Stunden, Jagd, Mastenfpiel, Mufit, Dichttunft und Theater beschäftigen Alles, bis zu bem Burger und Sandwertsmann binab. Die Rabigleit in beraufchen ift nicht blog bem Weine mitgetheilt, Diefe weltliche Ausgelaffenheit, Die Freude, Die Berftreuung reifen Die Seele ebenfalls zum wilben Taumel bin, Die Sinnlichkeit wird auf-. geregt, bas Thierifche im Menfchen, um bie gottliche Salfte zu vernichten, und die fogenannten Rlinfte bemächtigen fich biefes Sittnentriebes, um biefer Bermorfenheit tinen vornebmen Schein zu geben und bem Scheufal ein glanzenbes Rleib umzulegen.

3ch tann nicht barauf ausgehn wollen, erwiederte ber Dichter, Euch zu wiberlegen, ober Euch gar zu meiner Meinung berübertebren ju wollen, benn wer mit fo ftarter Billführ in einer Ueberzeugung Bofto gefafit bat, bem ift nicht mehr beizutommen, benn feine Meinung und fein Leben ift ein und baffelbe. Ein Solcher fieht allenthalben bas Bofe und ben Satan, wo Diejenigen, bie mit mir bas Auge frei und unbefangen erhalten haben, nur bas Leben mahrnehmen, und in biefem unschuldigen Leben allenthalben Gott und bas Göttliche, wo Euch und Guresgleichen ber bofe Beift entgegen tritt. Die Begeisterung erfaft alle biefe Berbaltniffe bes lebens, alle Berwidlungen bes Schidfals, Die Bewegungen bes Bemuthes, bie Schonheit ber Ratur, Liebe, Grofe, Aues faßt fie in ber Runft und Poefie auf, um ben Sterblichen bas Beheimniß aufzuschließen, und Furcht und Angst vom Bergen ju lofen. Ja biefe Poefie verschmaht es nicht, bas Geringe, Boffierliche, Alberne und Gemeine in feinen richtigen Bufammenbang mit bem Befferen ju bringen, und burd Bis und Geift, indem fie biefe gang verlornen und widrigen Erfcheinungen erhebt, beutlich zu machen, bag auch bier etwas Sobetes malte, welches ber moralische Ginn nicht umbebingt verwerfen foll. Ihr nanntet ben Wein, als beraufdenbe Rraft. Ich will nicht an Die Gebeimniffe ber driftlichen Barteien erinnern, aber wie beilig wird auch tie Birtung beffelben, ob wir gleich Alle feine betäubende Rraft fennen, von ben alten Griechen gehalten. Die Tempel, bie Refte, die bem Bacchus gewidmet waren, die Anerkennung biefes Gescheutes als eines göttlichen zeigen, wie tief es in ber Ratur bes freien und ausgebildeten Menfchen liegt, nicht bes Schabens und bes Migbranche wegen bie Gabe bes himmels zu verwerfen, und wir sollen baraus lernen, daß Alles, richtig gebraucht, heisam sei. Und ist benn in Eurem starren Sinn, in Eurem finstern Glauben nicht ebenfalls Rausch? Wie könntet Ihr sonst so übertreiben, Euch vorsätzlich verhärten, den Gegner leidenschaftlich misverstehn, und die ehrwürdigen Institutionen der Kirche und des Staates lästern? Trunkenheit, und die schlimmere, ist es, daß Ihr, wohin Ihr das entzündete Auge richtet, nur Satan und seine Werke seht, daß Ihr den Untergang der Welt nicht nur prophezeit, sondern mit Ingrimm herbei wünscht, daß Ihr Jeden verdammt, der nicht Eures Glaubens ist.

Ellis erwiederte mit icharfer, aber rubiger Stimme: Erft fprecht 3hr als Bapift und jest gar als Beibe, und freilich, wenn Euch ber Göpenbienst nicht mehr anftogig ift, ober das Bergöttern der blinden Naturfrafte, fo habt Ihr auch teine Gemeinschaft mit bem Christenthum mehr, mögt 3hr Euch auch anstellen und breben und winden, wie Ihr wollt. Wer Nichts mehr fürchtet, was ihm geistig ober im gläugenben Schein entgegen tritt, in Solchem ift mit ber Furcht auch die Liebe ichon erloschen. Dann ift es freilich natürlich und nothwendig, daß Ihr die Gebrechen, an welchen Staat und Kirche franken, gar nicht mehr febt, und bag es Euch ein Grenel febn muß, wenn ber Argt bie Band gur Beilung anlegen will. Und glaubt mir nur, bies, mas Ihr verlachen möchtet, ift teine vorübergebende Thorheit, nein, es ift ein großer und würdiger Rampf, ben viele Jahre noch nicht ausfechten werben, es ift bie Fortfetung jener beilfamen Reformation, die wir erst vollenden werden. Nach vielen Jahren erft, mein Freund, wird bas Schidfal entschieben haben, wer pon uns beiben Recht behalt. Bas Luther; Melanchthon, und unfre eifernben Lehrer thaten, barf nicht wieber fo einschlafen, barf nicht fo blog, wie eine Wollenerscheinung vorAber gezogen sehn, nein, dies große löbliche Werk muß in noch größerm Sinn und mit stärkerm Eiser fortgesetzt werben. Die Regierer des Staates sind irre geführt und geblendet, indem sie dieser Reinigung widerstehn, aber das, was die Bestimmung der Zeit ist, kann wohl aufgehalten, aber niemals vernichtet werden. — Und Ihr, mein guter, theurer junger Mann, von dem setzt in der Stadt so viel gesprochen wird, dessen Talente die Ausmerksamkeit von Hoch und Niedrig auf sich richten, Ihr seid zu beklagen. So wenig ich sonst mein Gemüth auf dergleichen ganz weltliche Dinge richte, so hat mich dennoch die Neugier getrieben, einige von Euren Sachen anzusehn. Schade, ewig Schade um Euren Geist, daß Ihr ihn nicht einer heilsameren Beschäftigung zuswenden wollt.

Der Dichter war nach biefer langen Rebe etwas unwillig geworben und fragte: Und welcher? Muß benn bas Talent, wenn es ein selches ist, nicht ber Laufbahn folgen, in welcher es sich einzig und allein zeigen kann? Ober meint Ihr, baß ber, ber für Euern Sinn ein gutes Andachtsbuch schreibt, barum auch im Stande sei, eine Comödie zu bichten? Denkt Ihr wirklich, ich könnte ein Buch bes Zanks und Kampses hervorbringen, um Eure Secte zu erbauen?

Wie Euch ber Herr anstellen möchte, erwiederte Ellis, weiß ich nicht zu sagen: aber, da Ihr verständig seid, könnt Ihr Euch unmöglich, wie so viele schwache Köpfe, über die Armseligkeit Eures Berufs täuschen. Ihr seht ja täglich Eure Bühne selbst, welche Abgeschmacktheiten, Gaukelpossen, unziemliche Späße, Zweideutigkeiten, Zoten und unsttliche Dinge aller Art täglich auf ihr getrieden werden. Und Ihr meint wirklich, wenn Ihr selbst dergleichen gelinder abfaßt, oder Manches vermeidet, wenn Ihr mehr Geist und Fleiß auf diesen albernen Zeitvertreib wendet, daß irgend ein Tu-

genbhafter Euch biefen unbedeutenden Aufschwung anrechnen werde? Ihr konnt Euch nicht einbilden, daß Ihr die Anftalt beffer machen wollt und werbet, ja, Ihr wollt bergleichen auch gar nicht einmal: benn wo bliebe Euch nachher bas geringe Bolf, die vornehmen Müßigganger, die uppigen Reiden und bas verborbene Gefindel, von benen Ihr boch leben mukt? Wenn Ihr alfo ben Irrthum begt, baf bas Geringe, Niedrige, Anftoffige burch Guern Wit und Genie geadelt werben konnen, so thort Euch nur nicht so febr, baf Ihr wähnt, biese Eure Zuschauer fliegen mit Euch binauf. Go wenig ift bas ber Fall, baf fie bie nadte Riebrigkeit in Euren Scherzen blog allein febn und feben können, und Gure etwanige Moral, ober bas Ernste Gurer Schausviele in ben nehmlichen Sumpf ihrer verdorbnen Bemuther herunter reifen. D 3hr Aermster! Glaubt mir nur, bas Unglud, bie Strafe wird Euch gewiß, vielleicht bald ereilen. Eure Freunde, bie jest gestorben find, und manche andre, bie noch leben. find und waren glücklicher als Ihr, indem fie felbst um ihre Lüge wuften und fie fich breift gestanben. Diese Chebrecher, bie fie luftig fcbilbern, bie verbuhlten Mabchen, bie lieberlichen Junglinge gelten ihnen für Richts weiter, als Mittel, bas Bolt anzukörnen, um Gelb zu verbienen. In biefer Schlechtigkeit ift noch eine Art von Unschuld. Ihr aber verfeinert mit Eurer Begeisterung bas Lafter, Ihr sucht in ber Bermorfenheit, um Guer Berg zu täuschen und zu sättigen. bas Bochste, und barum muß Euch, in biesem ungeheuern Brrthum, in biefem ichnoben Botenbienft, über lang ober turg bie Bergweiflung ergreifen. Dabei vergeft Ihr, bag Eure Bühne gang anbers wirft, als ein gefdriebnes Bud, eine Erzählung ober Libell, weil fie burch Schmud und Rleiber, burch bie gute Recitation, burch Alles, mas bie Sinne berführt, burch Eure jungen, garten Burfden, bie fich als

Mädchen und Weiber fündlicher Weise und gegen Gottes ausbrückliches Gebot verkleiden, den Pöbel mit Macht aufregt und hinreißt. Und deshalb follte der Staat diese Theater zerstören und ihre Abschenlichkeit nicht zulassen. Aber nicht genug, daß Ihr von den Brettern herab auf die verkehrte Wenge wirkt, Ihr bildet Euch auch ein, die Dichterfreunde, die vornehme und seine Welt zu gewinnen, und habt kürzlich Eure Benus und Adonis in den Druck gegeben. Dies soll wohl nicht durch und durch unsittlich, lüstern und verderblich sehn? Meint Ihr denn, Ihr habt hier auch das Schändliche zum Schönen erhoben?

Berzeiht mir, sagte Shakspeare heiter und lächelnd, wenn ich vorher auf dem Wege war, Euch zu zürnen, ich vergaß auf einen Augenblick, daß ich Euer Wesen und Eure Meinung ganz verstehe. Man kann immer nur streiten wollen, wenn man sich noch irgend annähern möchte; wo dies nicht mehr möglich ist, wird der Disput Thorheit, und kann nur aus Leidenschaft entstehn und durch diese entschuldigt werden. Ich brauche Euch nicht zu widersprechen, da Welt, Geschichte, Leben, Kunst und Wissenschaft es thun.

Ellis war betroffen, daß der Dichter die Sache so leicht nahm, da er sich einbildete, ihn erschüttert zu haben, und verließ den Saal nach einigen unbedeutenden Worten. Der alte Henslow freute sich und sagte: Ihr habt, herr Shudelbier, den Mund am rechten Flede sitzen, da Ihr den redeseligen Propheten so habt zum Schweigen bringen können, der sonst über die besten Redner und Schreier mit seinen Worten und heiligen Redensarten hinfährt. Man soll seinem Nächsten nichts Böses gönnen, aber ich wünschte, daß über das scharse Maul einmal von Staatswegen Gericht geshalten würde, denn der alte Sünder spricht ja alle Augenblide wie der beste Hochverräther. Ja, herr Schicklichbär,

ben Mann solltet Ihr so in einer hübschen Comödie, da er sie doch nicht leiden kann, selber einmal aufführen, die Zuschauer würden Such für den Spaß Dank sagen, und ich wollte Euch das Stück noch besser als die vorigen Sachen bezahlen.

Herr Henslow, erwiederte der Dichter, daß er in seinem Schelten auf die Bühne nicht so ganz Unrecht hat, wist Ihr recht gut, viele Scenen und Stücke verdienen kein Lob, wie ich Euch schon gesagt habe. Aber viele Eurer Dichter bessern sich nicht, und es hat wohl den Anschein, daß es in Zukunft noch schlimmer wird. Man kann zwar Spaß, Muthwillen und Wit nicht abstecken, und wie einen Park umzäunen, aber da ich, so viel ich selber wage, Bieles nicht billigen kann, so ist dies auch eine der Ursachen, weshalb ich mich von Euch trennen werde.

Und Ihr wollt, sagte ber Alte, ein tugendhaftes Theater aufbauen?

Rur ein folches, erwiederte Shafpeare, was man vielleicht ein verbessertes nennen könnte, ein reformirtes, ein solches, dem der Beifall des Bolfes nicht unmittelbar zum Gesetzeber diente.

Da werbet Ihr verhungern, sagte Henslow lachend: ja, Ihr werbet, Herr Shedigper, noch magrer werden, als Ihr schon seib. — Es thut mir leib, daß Ihr mir aufsagt und von mir geht, benn Ihr wart mein bester Stribent, auch sein und ordentlich, und Ihr machtet mir und allen meinen Theatern Ehre. Ihr kommt wohl noch einmal wieder.

Sie trennten fich höflich und unter Berficherungen ge-

Der Dichter hatte schon länger mit seinem Freunde gehabert, daß dieser, tand für alle seine Bitten, niemals mit ihm Rosalinen hatte besuchen wollen. Warum, sagte 'der Graf, quälst Du mich mit dieser Anforderung? Du weißt es ja, wie gleichgültig mir die Weiber sind, und wie wenig ich mich für ihre Grillen, ihre Liebenswürdigkeit, ihre Launen und alle Zierereien des Geschlechtes interesser. Ich beneide Dir Dein Glüd nicht und begreise es kaum.

Rur ein einzigmal müßt Ihr sie sehn, antwortete Shakspeare, um zu erfahren, welcher Liebreiz es ist, ber mich an dieses wunderbare Wesen fesselt. Eben so wünsche ich, daß sie Euch kennen lernt, von dem ich ihr so oft, von dem ich immer spreche, an den ich immerdar denke. Sie spricht eben so gleichgültig von Euch, und will sich ebenfalls dieser Bekanntschaft entziehn. Aber mein Wunsch ist, diese beiden schonken Gestalten einmal in demselben Zimmer sich gegenäber zu sehn; sie hat schon nachgegeben, seid Ihr darum nicht mehr so eigenstinnig.

Es sei! rief Southampton, obgleich mein Gemüth dieser Bekanntschaft widerstreht. — Am folgenden Tage war bei Rosalinen eine kleine Gesellschaft, in der sich einige Männer ihrer Bekanntschaft, so wie einige junge Mädchen besanden. Rosaline war sehr geschmückt, ein reizendes leichtes Kleid zeigte den schönen Buchs, Hals und Busen waren frei, und die weißen vollen Schultern glänzten aus der grünen seidenen Umhüllung blendend hervor. Man sang zur Laute und ihre muthwillige Weise bezauberte alle Anwesenden. Sie war artig gegen Jedermann, nur um den Grasen schien sie am wenigsten sich zu kümmern, der sich mehr mit einem jungen blonden Mädchen beschäftigte, die wunderdar durch ihr einsaches Wesen, den hohen Wuchs und die süße Unschuld, die noch an die Kindheit gränzte, ausstell. Als man viele

Lieber gefungen, viel gescherzt und gelacht hatte, sing man an zu tanzen. Southampton, der der Stillste in der Gesellschaft gewesen war, ließ sich nur schwer dewegen, an den ledhaften Tänzen Theil zu nehmen, er schien mißgelaunt, und die Bewunderung Aller, die seine Schönheit und Leichtigkeit der Bewegungen nicht genug erheben konnten, erfreute ihn nicht. Er wollte auch beim Bankett, wo man Zuderwert mit süßem Wein genoß, nicht bleiden, sondern entsernte sich, sast unmuthig, so sehr ihn der Dichter auch überredete, zu verweilen.

Als sich Alle entfernt hatten, sagte Rosaline zu Shakspeare, ber, ohne zu wissen weshalb, auch schwermüthig geworden war: Run, sängst Du auch an zu träumen? dies
also war Dein hochgepriesener Freund, die einzige Schönheit
der Welt? aus dessen Augen Du Deine Begeisterung nimmst?
D. Willy, was seid Ihr Dichter für sonderbare Menschen! Unbegreislich wärde ich sagen, wenn der Widerspruch,
Mangel des Zusammenhangs, Schwäche nicht gerade das
Berständliche in der menschlichen Natur wäre. Stärke, Consequenz, Ausdauer, dies sind im Gegentheil die Eigenschaften, die an das Wunderbare gränzen.

Wie ist es nur möglich, erwiederte der Dichter, daß er Dir nicht hat gefallen können? daß er Dir nicht, wie die Erfüllung eines schönen Traumes, erschienen ist?

Es möchte geschehn sehn, antwortete Rosaline, wenn ich ein Dichter wäre, aber so, ba ich mich nicht auf poetischen Schwingen von Wahrheit und Wirklichkeit entsernen konnte, sabe ich in dem zierlichen Büppchen nur ein verzogenes Muttersöhnchen, dem seine Lehrer in allen Dingen den Willen geslaffen haben. Es kann eine große Schöuheit im klaren, heistern Auge eines unschuldigen Jünglings glänzen. Aber dann muß in diesem offnen, staumenden Blid doch ein Träumens

bes schwimmen, wie eine süße Zukunst, wie der Schlummer der Liebe. Dieses Staunen war aber bei Deinem Abgott ein kaltes Anstarren, Hohn lag in seinem Lächeln, denn seinen frischen Lippen sehlt die Grazie, die Witz und Schalkbeit mit dem Zauber der Unschuld so siegreich machen. Man kann selbst nicht sagen, er sei schön gewachsen, denn sein Betragen, seine Geberde ist noch so unreis, wenn man beides gleich überdreist nennen möchte. Kurz, Freund, Dein Göße, dem Du den größten Theil Deines thörichten Herzens widmest, ist mir, wie von einer nen entbedten Insel, wie vom Nordpol her, herein geschritten und mein Auge ist dieser gerühmten Schönheit satt. Dagegen Du, mit Deinem leichten, sinnigen Wesen

Rein, sagte Shakspeare, ganz verstimmt, laß diese Bergleichung, die mich nur demüthigen würde. Es macht mir ein schmerzliches Gefühl, daß die beiden Wesen, die mir die nächsten sind, durch eine weite Klust getrennt sehn sollen. Ich könnte an mir selber irre werden, als wenn in mir etwas Unverständliches verborgen läge, das, sich entwicklind, mich in Zukunst oder bald zu einem andern Wesen machen könnte, als ich mich jett mit Sicherheit zu sehn sühle.

Bunderlicher Geist! rief sie lachend aus, warum willst Du mich denn zwingen, ihn zu lieben? Habe ich nicht mit Dir selbst der Leiden genug? Laß uns doch unser einsaches und sichres Glück nicht durch dergleichen Wünsche verklimmern, die auf keine Weise in unser Leben hinein gehören. Du willst als Luftspieldichter eine Berwicklung einslechten, aber bist Du denn auch sicher, daß es Dir mit der Entwicklung nach Bunsch gelingen wird? Sei damit zusrieden, wie es nun gerade ist.

Alls ber Dichter am folgenden Tage feinen Freund befuchte, tam ihm dieser heiter lachend entgegen und rief: Sei Ated's Novellen. II. mir gegrüßt, liebster, freundlichster Willy! Ia, Freund, Du bist ein Dickter, das kam Dir auch Dein Feind nicht leugenen, denn Mkos, wos nur in Doine Nöhe kommt, verwandelst Du in sein Gogentheil. Welche Kraft der Phantasie gehärt dazu, um diese Deine Gelkebte so schön zu sinden, wie Du sie geschildert hast! Diese braune wide Zigennerin hat: Diese so bezandert? Hreilich, Du erst setzest den Glanziauf ihre Stirme und die Rose aus ihrem Mund. Ich aber, der Wischterne, soh nur, was die Ratur auf Kaus zu machen würgt, um est in Duzenden auf dem Markt auszustellen. Da aber nur dast bionde innge Kind, Emmy wurde sie genannt, von der ließe sich begreisen, wie sie einen verständigen Mann, wie Dich, entzücke. Denn Stimme, Geberde, Halbung, Kleidung, Wles wax viel schöner, als an Deiner gepriesbung, Kleidung, Wles wax viel schöner, als an Deiner gepriesbung, Kleidung, Wles wax viel schöner, als an Deiner gepriesbung Kosaline.

Als Chaffpeare seinen Freund verlaffen hatte, fcbien ca ihm in ber Einsomhit, nachdem er ben fleinen Bertruff, überwunden hatte, ein Glid zu fenn, daß biefe beibem Befen fich nicht gefielen. Im Theater und mit feinen Arbeiten beschäftiget, hatte er Rosalinen einige Tage nicht besucht, als er au seinem Erstaunen, indem er wieder in ihr Zimmer that, ben munderlichen Horio bort fant. Gie bemertte feine Benvinderung, und fagte: ja, ja, William. Du haft Dir immer eingebildet, wir beide verftünden bas Italienische aung vortrefflich, aber feit ich biefen tieffinnigen Lebrer angenommen habe, febe ich erft, wie viel mir noch fehlt. Er läft bie Blüthen ber Dichtfunft fich vor meinen Augen fichtlich entfalten, und haben wir uns au ihrem Glanz und Duft erfrent, fo zeigt er mir bie Blatter und Burgeln, und fo lefen wir Taffo und Arioft, daß ich oft beuten muß, die Prefie fei bas tieffinnigste, aber auch bas langweiligfte Befen in ber gangen Ratur.

So ift es, fagte Florio mit tunftrichterlicher Diene, bie Welt, bas Bolt, ber Denich, uomo, hombre, weiß im Allgemeinen nicht, weshalb bie Poesia, ber Bers, Reim, erfunben worten ift, baber fie auch ebenfalfig bie Gitfigfeiten ber Dichtenben so wenig zu genießen wissen, wie ber Fuche, vom Storche bazu eingelaben, aus ber enghalfigen Flasche ichtes aus biefer in fich ziehen tounte. Gerathen wir aber auf ben eigentlichen Quell, Ursprung, Die Entstehung ber Bhantafia, Imagination, bes Mufterii unfere Berftandes, fo fallen, wie Die Blätter im Berbft, tanfend und aber taufend Dinge burr und verwelft nieber, bie mir früherhin irrigermeife für Bebichte, ober Schauspiele, seien sie traurigen ober tomischen Inhaltes, gehalten haben. Derlei Untersuchungen, Forschungen, Claborationen möchten aber freilich wohl manchen Boetaftern nicht so allerbings anmuthig und erfreulich fenn, beren Einbildung icon bes Barnaffes Sobe meint erftiegen ju haben.

Er ging mit einer höhnischen Berbeugung gegen ben Dichter, welcher zu bemerken glaubte, daß Rosaline nicht so unbefangen und heiter sei, wie sonst. Sie schien Etwas zu suchen, sie kramte unter Briesen und Bapieren, und war weniger freundlich, als es der verwähnte Geliebte ertragen konnte. Er entfernte sich nach einem kurzen Streit, und sagte zu sich selbst: Sonderbar! Was ist vorgesallen? Wo-hin strebt und denkt mein Gemüth? Sollte ich sie wohl leidenschaftlicher lieben, wenn sie sich zurück zöge? Oder ist es nur ein Spiel von ihr, eine von den vielen Launen, die ihr eben so natürlich, als künstlich von ihr angenommen sind? Will sie mich vielleicht quälen, um meine Neigung zu steigern? Es ist wahr, die jetzt war mir ihre Liebe mehr wie ein freies Geschent zugefallen, als daß ich sie errungen hätte. Ich nahm sie dankbar an, und glaubte, selbst in den glück-

lichsten Stunden, sie wohl auch entbehren zu können. Sollte ich es nicht vermögen? Sollte der Verlust dieses seltsamen Wesens mich wahrhaft unglücklich machen können?

Um sich zu zerstreuen, besuchte er feinen Freund, ben er nicht zu Sause fand. Sinnend ging er an bas Ufer ber Themse, wo ihm Baptista entgegen schritt, ben er in Oxford batte fennen lernen. Sie begrüften fich, und Shaffbeare fehrte mit bem fonderbaren Manne um, um feines Gefpraches zu genießen. Seht Ihr noch Florio oft? fragte er ihn nach einigen Reben. Richt viel, antwortete Baptifta, er ift mir bei weitem au schwärmerisch, und beneidet jede Groke, von ber er Runde empfängt. Mag fenn, daß er ein großes Licht ber Welt ift, aber er leuchtet boch wahrlich nicht fc, wie bie Sonne, bag er allein jeben andern Schein entbehrlich machte. Wer fich fühlt, wie ich, kann in feiner Rabe nicht ausbauern. Aber ohngeachtet biefer Eifersucht lieben wir uns, wie bergleichen, was ber gemeine Menfch nicht könnte, unter großen Beiftern wohl möglich ift. genfeitige Neid mag vielleicht unfre Liebe noch erhöhen, nur gehen wir einander aus bem Wege, um nicht boch vielleicht in ben Saf zu gerathen. Denn mit bem Ruhm ift es fast. wie mit bem Besit bes iconen Weibes, man mag ben Rebenbuhler nicht bulben, wenn man auch noch fo fehr Bhilofoph ift.

Sie gingen durch die Straße, in welcher Rosaline wohnte. Ich muß jetzt darüber selbst lachen, sing Baptista an, daß ich den schönen, liebenswürdigen jungen Grasen damals für ein verkleidetes Mädchen halten konnte. Mein Auge, das sonst so scharf ist, wurde gröblich, und mir noch selber unbegreislich, getäuscht. Aber der junge wilde Mensch ist selbst verliedt, wie es mir scheint, denn er ging neulich hier mit einem Frauenzimmer in dieses große Haus, und er

bemerkte meinen Gruß gar nicht einmal, so fehr war er mit ihr in ein Liebesgespräch vertieft.

Sie standen fo eben vor Rosalinens Saufe, und wie . eine schwarze Nacht fiel es vor bem Dichter nieber, und wie ein Donnerschlag betäubte es sein Dhr. Bier? fagte er endlich, ein Liebesgespräch? Go schien es mir, fcmaste Baptifta weiter, benn er fagte ihr, indem ich vorüber ging, febr gartliche Sachen, und pries, wie begeiftert, ihre Schönheit, worauf sie nur lustig und mit Lachen erwiederte. Aber das • fconfte schwarze, wahrhaft italienische Auge fah ihn dabei . fo gartlich an, daß er doch wohl Hoffnung faffen tonnte, erbort zu werben. Als ihr bas fcmarze, fcmere Lockenhaar über die Stirn, und vom weißen Salfe in bas Beficht vorfturzte, folug er ihr die herrlichen Saare gurud, indem fie die Thur aufschloß und bann mit ihm binein ging. Mich buntt, fie steht oben am Fenfter, vielleicht ift er auch wieder oben, benn es schien, daß Jemand schnell ins Zimmer qurud fprang.

Ohne hinaufzusehn, und ohne von dem Redenden Abschied zu nehmen, ging Shakspeare betäubt und ohne Gedanken nach seiner Wohnung. Er sah im Fortschreiten die Menschen und die Gebäude nicht, er wußte nicht, daß er ging und wo er war. Er hörte nur die Worte Baptista's, bald wie in weiter Ferne, dann wieder wie ganz nahe und überlaut an seinem Ohr. Die Brust schmerzte ihm empfindlich, er konnte kaum Athem schöpfen. In seinem Zimmer angelangt, warf er sich auf sein Bett, nachdem er die Thur verriegelt hatte.

Wie ist mir benn? sprach er zu sich selber; noch gestern, wenn Rosaline gestorben, entfloben ware, glaube ich, benfüßen poetischen Schmerz abgerechnet, Nichts ware mir ent
riffen, und heute, ba ich noch gar nicht einmal weiß, ob es

Wahrheit ist, was ich vernommen habe, vlinkt mich, ohne ihre Liebe fei fein Leben fur mich. Achte ich fie benn? Niemals habe ich fie verehrt; jener Zauber einer ahndungs= reichen Liebe, wo Unfchuld bie Unfchuld mit ben fugeften Retten bindet, mar es ja niemals, mas mich ihr ergeben machte. Sinnenreiz, Luft, Schaltheit, Witz und Uebermuth bes Lebens, fie maren es ja, bie biefes Bundnig fcoffen, und mein Leben in einen eben fo fugen als wilben Traum verwandelten. Aber freilich, Er, Er hat diefen Zauber gebrochen. Er, ber Einzige in aller weiten Welt, Er, Die\* Wahrheit, Treue, Unschuld selbst, er hat mich betrogen, und feitbem giebt es feine Bahrheit mehr. Kann ich noch leben? Berlohnt es fich noch ber Mühe, zu athmen? — Beig ich benn aber auch, ob ber Schmätzer recht gefehn und recht gebort hat? Goll fein Zeugniß mehr gelten, als bie lang bewährte Freundschaft und Treue des ebelften der Menschen? Soll seine Aussage gelten gegen bie Leibenschaft und Liebe eines Wesens, bas um mich Bornehme, Jünglinge, Reiche und Hochbegabte abgewiesen hat? Ich fann es, ich will es nicht glauben. Er hat fich getäuscht, mein Dhr vernahm bas Unrechte, ich war betäubt, meine voreilige Leibenschaft hat das Unwahre, Lügenhafte, Unfinnige vernommen.

Er stand auf, öffnete das Fenster und erquidte sich an der frischen Luft. Er setzte sich nieder und überlas die Blätter seines neuen Schauspiels. Wie sonderbar erschienen sie ihm, wie von einer fremden Hand, aus einer Gegend der Seele, die er niemals wieder zu sinden glaubte. Er fühlte lebhaft, daß, wenn anch Alles nur Irrthum, Tänschung und Traum sollte gewesen sehn, er doch einen Theil seines Herzgens verloren habe, und viele Geister seines Innern entssohen wären, die niemals zurück kehren würden. Jest erschuhr er es erst, in diesen furchtbaren Stunden, wie sehr er

Rosalinen, wie unaussprechlich er seinen Freund Heinrich geliebt habe. Nichts konnte ihm viesen verlornen Schatz ersetzen, Richts, auch das höchste Glüd nicht, die Lüde aussfüllen, die er jetzt in seinem Gerzen fühlte; Nichts war vermögend, jewe heitern Stunden zurüd zu führen, in benen er dis dahin geschwelgt hatte. So hängt das Kostbarste, das Unersetzlichste im Leben der feinern Menschen an unssichtbaren Fäden, und jeder Windssoft kann es ihnen auf immerdar rauben, wie vielmehr die Bosheit niedriger Menschen, oder ein nnerdittliches Schicksal, das auf seltsamen Wegen und Unwegen das zerstört und höhnend zertritt, was Liebe und Phantasie so forglich aufgebaut hatten.

Es ift die Art der Menschen, die unserm Dichter ahnlich sehn, daß fie die Empfindungen, die ihnen die beiligften find, in fich verschließen, und fich scheuen, selbst ben Bertranten ihrer Seele von jenen Empfindungen ju fprechen, burch welche fie zerftort werben. Gine heilige Schaam zwingt fie, ihr liebstes Beheimniß, ben Inhalt ihres Lebens, ben mahren Schmerz, ber ihre Seele fpaltet, zu verschweigen, weil sie fühlen, Reiner versteht fie, ober will fie verftehn, ober auch weil bas bochfte Glud wie Elend fo geistig und verletlich find, daß jedes Geständnig, auch gegen ben vertrautesten Freund, die garte Erscheinung entweiht, und die Seligieit zur gemeinen Freude, ober bie Berzweiflung ber Seele jum gemeinen Berbrug berabwürdigen, Die noch Troft, ober ben eitlen Gludwunsch julaffen. Und mit wem follte ber verlette Dichter fprechen, in weffen Bufen weinen und Hagen, ba ber, ber ihm ber Liebste auf Erben mar, jest auf ber Seite feiner Feinde ftanb?

Wie bereute er ce, daß er ben fpröben Ringling zu

feiner reizenden, verführerischen Geliebten geführt hatte. Wenn sie ihm gefällt, dachte er, wenn er ihren Umgang wünscht, warum sagt er es mir nicht, warum verschweigt er es mir so gestissentlich? Und sie, — warum hat sie ihn verlengnet und gescholten? Alles ist so gestaltet, als wenn es so böse und verderblich wäre, daß es sich verhüllen müßte.

Diejenigen, Die im Unglud, ober im Zwiespalt ihrer Seele zu Freunden ober Bekannten fprechen, flagen und erzählen können, sind nicht so ganz elend, benn in der lebhaften Rebe, in den Thranen, die bie vertraute hand abtrodnet, gewinnt bas Leiben allgemach bie Gestalt eines fremben; es wird, fo wie es fich in Worten vom Bergen ablofet, eine Geschichte und Erzählung, Die als ein Fernes, aber Rührenbes, ben Erzähler felber bewegt, und ihm in ben Thränen felbst ben Trost zuführt. Wer aber alle zermalmenben Empfindungen in sich verschließt, ber wird im Rampf ber Leibenschaft an fich felber irre; wie an ein Mahrchen, wie an ein Unmögliches fteigt die Erinnerung an feine Schmerzen in ihm auf, und wie er auch verletzt und von Andern gemighandelt ift, fo buntt ibm in ber Berwirrung ber Geele, ihm fei recht geschehn, er habe nur bas Wohlverdiente erfabren.

In der Nacht schlief William nur wenig, und in diesen Minuten ängstigten ihn schwere Träume. Am Morgen fühlte er sich zerkört und irre, doch ging er aus, um Southampton zu besuchen. Der Diener sagte ihm wieder, sein Herr sei nicht zu Hause, und der Gekränkte hatte diesmal die Empsindung, der Freund seiner Seele lasse sich vor ihm verleugnen. Am Nachmittage ging er zu Rosalinen. In der Strase begegnete ihm Southampton, er rannte dem Dichter mit einigen flüchtigen Worten vorüber, hochroth im Gesicht; Dieser glaubte, ihn aus Rosalinens Thür kommen

zu sehen. Sie war wieder verlegen, klagte über Kopfschmerz und Fieber, und bat den Dichter, sie in einer glücklichern Stunde zu besuchen.

Sein Leben war wie ein Traum. Er konnte fich nicht beschäftigen. Wenn er bichten wollte, schwebte ihm nur ber Refrain einer alten Ballabe vor, Die er vor langer Zeit gebort hatte: "Die Freundschaft ift falfc, und die Liebe nur Träumen." — Es ichien ihm eine Art von Blud, baf er in biefer Zeit auf ber Bubne, bie er erst in vier Monaten verlaffen konnte, fehr beschäftigt war. Und boch schämte er sich feines Berufe und Standes, und munichte wieder wie ehemals Schreiber bei einem Abvotaten zu fenn. Wenn feine Stilde, ober fein Spiel beklaticht wurden, fo hatte er laut lachen mögen, benn ihm war, als wenn es ihm gar nicht gelten konne. Auch war ja jede Tirade von der Treue der Liebe, von dem Göttlichen ber Freundschaft, indem die zuhörende Menge sie fühlte und verftand und ihren Beifall bezeugte, wie ein Sohn auf ihn felbst. Das Eble, Große erschien ihm in biefen trübseligen Momenten als das Abgeschmackte, und er konnte es nicht begreifen, wie er fich nur jemals bafür hatte erwärmen können. Da bachte er an die neuliche Prophezeiung bes ftrengen Ellis, bes Buritaners, und weinte bitterlich. -

In dieser Berwirrung des Gemüthes rief er den Beistand der Musen an, und dichtete die schmerzlichsten Sonette, die er aber verdorgen hielt und verschloß, daß sie niemals ein andres Auge als das seinige sehen solle. Die früheren auf seinen schönen Freund hatte er wohl Denen, die ihm näher standen, mitgetheilt. Er begegnete diesem Freunde zuweilen auf der Gasse, sprach aber nur wenige Worte mit ihm, denn Iener schützte immer große Eile vor. Er ging auch wieder zu Rosalinen, aber nur auf kurze Zeit, denn sie war immer verlegen, indem sie Krankheit vorgab, oder Berdruß mit ihrer Familie, um ihre Berstimmung, ihm gegenüber, zu entschuldigen.

So waren einige Wochen verstoffen, und Shakspeare war von der doppelten Untreue des Freundes wie der Geliebten überzeugt, und dennoch suchte seine Imagination mit quälendem Scharfsim Möglichkeiten auf, die ihm beweisen sollten, daß Alles nur Tänschung sei. Er stritt sophistisch mit sich selber, um sich alle seine Ersahrungen abzuleugnen.

An einem Abend, indem er wie gedankenlos durch die Stadt schlenderte, war er wieder, ohne es zu wissen, in die Strasse Rosalinens gerathen; es sing schon an sinster zu werden, und er sahe deutlich, wie der Graf in das Haus seiner treulosen Geliebten schläpfte. Er wollte sich nochmals überzeugen, klopste, und der Diener betheuerte, daß seine Gebieterin nicht daheim sei, auch nur sehr spät zurücklommen werde.

Dabe ich fie benn je geliebt? rief ber Dichter, von Renem ber Bergweiflung bingegeben. Aber fo ift ber thorichte Menich, ber unfinnige! Ich batte fie verlaffen konnen, vielleicht mit Leichtfinn, vielleicht mit Schmerz, aber bag fie mich aufgiebt, beren Besit ich als fichres, leicht errungenes Eigenthum anfah, bas qualt mein Berg. Und bag Er, Er, o, o! diefer liebe, einzige, gehafte und angebetete Menfch fie mir raubt, baf er fich mir von biefer Sirene entziehen laft. ja biefer Schmerz ift über allen Schmerz. 3ch tann es mir nicht abstreiten, ber Jammer, ben ich jett erlebe, Diefe Berriffenheit, die Selbstverachtung ift fcneibenber, als Alles, was ich bisher überstanden habe. Ja, ich ward geboren, um ju empfinden, um ju durchleben, baf ich für ein Beib rafe, die ich im innerften Bergen verachte, die ich ftets verachtet habe. Ift fie nicht die Cleopatra, für die ich Alles, was ich besitze, vergeube, die mein Dafein vernichtet, und

mir meine thouersten: Gefühle, meinen liebsten Freund ermorbet vor die Fuße wirft?

Ein wilder Zorn bemächtigte sich seiner. Raschen Schritts ging: er auf die Wohnung zu, um noch einmal zu pochen und dann mit Gewalt in die innern Zimmer der Ungetreuen zu dringen. Indem er sich heftig wendete und fühlte, wie seine: Augen Zorn und Feuer sprühten, war ihm plötlich, als riese ihn Jemand und faste ihn von hinten am Mantel. Er sah sich um, und Alles war dunkte Nacht und die Straße leer. Da trat ihm das Bild Markows, und dessen kinder Untergang vor die Augen. Eine sonderbare Rührendlicher Untergang vor die Augen. Eine konderbare Rührung übersiel ihn, ein kalter Schred rieselte den Rücken hinds und zitterte durch alle Kerven fort. Ihm war, als: wenn er sich selber als Gesponst wahrzenommen hätte.

Ia mohl, sagte er zu sich, nachdem er sich von diesem: Eintstehen erholt hatte, wohl din ich nicht anders, als vieser verblendete Unglückliche. Ich erlebe seine Empfindungen, diese Wuth, die Zerstörung des innern Wosens: aber dieser seine Augendück macht es mir möglich, sein Ende zu vermeiden und mich selber wieder zu sinden. War es nicht eine himmlisch sisse, eine zauberhaft lodende Empfindung, die mich in diese Liebe, in diese kreundschaft sührte? Und in weben Hölle haben mich diese täuschenden Engel gestürzt, die den Schein des Lichtes an sich nahmen!

Er kehrte in der kublen Nacht in sein stilles Zimmer zurück. Sine wundersaue Seligkeit des tiefsten Schmerzes strömte durch seinen Busen. Er fühlte sich glücklich, daß er seinem Freunde so viel zu verzeden und er diesen nicht gekrönkt hatte. Er sah ein, wie wenig dessen unerfahrne Jugend der klugen Zauberin hatte widerstehn können. Wie etwas seltsam Thörichtes überschlich es ihn, daß er Treue von dieser Sirene hatte erwarten konnen, der er, seltsam

genug, den Freund mit Gewalt zugeführt hatte. Mit diefem Gefühl des Lächerlichen mischte sich innigst Schmerz der Liebe, und die Wehmuth, wie vergänglich alle irdischen Güter, Schönheit und Reiz sind, und wie vielen Täuschungen die Freundschaft unterworfen sei.

Er tonnte, von biefem fanften Schmerz begleitet, feine Arbeiten wieder vornehmen. Diefe und die Welt felbft erschienen ihm freilich seit dieser Berwandlung in einem anbern Lichte. Als er nach einigen Tagen nach bem Theater ging, begegnete ihm Florio, ber biesmal febr zornig mar. Da feib Ihr ja, rief er ihm entgegen, Ihr Poetafter! Neuerdings und wiederum beweiset es fich flar und augenfällig, daß alle folche verbrebte Ingenia, die bem Rlaffischen nicht zu huldigen verftehn, auch mit bem Mangel bes Geschmades Moral, Tugend und Charafter einbuffen. Treff= liche Sachen, Entführungen, Berführungen habe ich erfahren muffen. Jene Cleopatra ift mit meinem Böglinge, bem jungen Grafen Beinrich, bavon gegangen, wohin, weiß fein Mensch zu fagen. Aber die verruchte Berführerin war von Eurer poetischen Befanntschaft. Die Mutter bes Grafen ift außer fich, beren jetiger Gemahl erzürnt, und hier foll ich Euch, ber Ihr von Allem bie Schuld tragt, ein Senbichreis ben bes Boeten Daniel einhändigen, eines wirklichen und wahrhaftigen Boeten, ber aber and freilich nicht für bie Bühnen ber Stadt feine Dufe anzurufen pflegt. Mich und meine Burbe hat ber Graf am allerschlimmften verlett. Unter bem Bormande, jener Lalage Unterricht im Italieni= fchen zu geben, wurde ich jum Brieftrager gemigbraucht; beibe erzählten mir, bag fie einander Exercitia, ober Sonette und bergleichen aufendeten, über bie fie bie gegenseitige Deinung erfahren wollten, und biefe anmaglichen, vorgeblichen Sonette waren nichts anders als Liebes-Spifteln, in welchen

fie fich Bestellungen gaben, allwo und an welchen Orten sie stof sinden und treffen möchten. Dergleichen hat der Jüngling nun wohl aus Enern Comödien gelernt.

Der Burnenbe entfernte fich mit majeftatischen Schritten. 218 Shaffpeare ben Brief bes Dichters las, warb er von Unmuth ergriffen, benn Daniel, ben er achten mufite. und ber bei allen Stanben als ein rechtlicher Mann und voranglicher Geift in Ansehn ftand, im Baufe Southamptons aber einer vorzüglichen Gunft genog, melbete ihm, bag man bie Berirrung bes Grafen, seine plopliche Abreise mit einer Frau, die nicht im besten Rufe stände, bauptfächlich ihm quforiebe, weil er, fast mit Gewalt, ben Jüngling querft qu Rosalinen geführt habe. Die Mutter bes Grafen, so wie Die übrigen Mitglieber ber Familie, seien beshalb über ihn erzürnt, weil man sich keine verständige Ursache eines solchen Benehmens benten konne. Ein zweites Unglüd fei aber noch bingu getommen, daß ein junges unerfahrnes Dabchen, Emmy, in die Nete bes Jünglings, Die er von ber erfahrnen Bublerin erft habe ftriden lernen, gefallen fei; von ih= ren Berwandten anfgegeben und verstoffen, habe die Mutter bes Grafen fich ber armen Berführten annehmen muffen. Alle diese traurigen und verdrüftlichen Borfalle schreibe man nun bem Schauspielbichter zu, als bem fcblimmen Beranlaffer, und ber Brieffteller felbft tonne bie Sache auch aus feinem anbern Gefichtspuntte anfehn.

Im Uebermuth bes Lebens hatte Shatspeare freisich biese traurigen Begebenheiten, und was sich von übelwollenden Gemüthern daraus folgern lasse, nicht vorher gesehn. Diese Berwicklungen, so frei er sich von Schuld wußte, kränkten und ängstigten ihn. Sollte er in weitläusiger Auseinanderssetzung, wie Alles geschehn, den sansten, schwachen Daniel zum Richter über sich seizen? Er unterließ es, Diesem zu Tied's Rovellen. II.

antworten, obgleich er wußte, daß man daraus wieder schlimme Folgerungen ziehen würde. So rächte sich die Bieldeutigkeit des Lebens an ihm zu empfindlich dafür, daß er im fröh-lichen Gefühl seines Glücks jene Rücksichten und Aengstlichteit übersehn hatte, von denen sich kältere Wenschen lenken und regieren lassen.

Er machte auf ber anbern Seite die sonderbare Ersahrung, daß seine Arbeiten leichter und schneller vorrücken, als
jemals, daß er geistreicher und witziger schreiben konnte, als
früher, und daß es ihm gelang, noch schärfer seine dramatischen Bersonen zu zeichnen. Denn da er sich gern aller früheren Erinnerungen entschlagen wollte, so versenkte er sich
so ganz und völlig in die Welt seiner Dichtung, daß es ihm
wirklich gelang, auf Stunden die wirkliche zu vergessen. So
ward das, was Ansangs nur hatte Zerstreuung sehn sollen,
Trost und Arznei für ihn, und er ersuhr an sich, was schon
die Alten von der hülfreichen Gegenwart der Musen ausgesagt hatten.

Schmerzlich war es freilich, aus biesem Zustand ber Seligkeit wieder zu etwachen, wieder aus seinen glänzenden Träumen aufzublicken, um zu sehn, wie die durre Gegenwart, die finstern Schmerzen ihm wieder näher schritten. Dann, vorzüglich am Abend und in der Nacht, ergab er sich wieder den Träumen und den Thränen der Sehnsucht.

So saß er wieder einmal am Abend, indem der Bollmond in sein Zimmer schien, und ließ alle Schmerzen wieder sein Herz besuchen. Da hörte er mit leichtem Gange Jemand die Treppe zu sich hinauf steigen. Dieser Schritt war ihm nur zu wohl bekannt, nur sein Freund Southampton bewegte sich so leicht im Gehn. Erschreckt sprang er auf, und schod den Riegel vor seine Thür, indem er zugleich das Licht auslöschte. Der Fremde klopste an, versuchte dann zu öffnen, klopfte wieder, und stand eine Weile horchend. Shakspeare war tief erschüttert, und wagte kaum zu athmen. Nach
einer Beile klopfte der Besuchende wieder, und da keine Stimme antwortete, sagte er mit seisem, freundlichem Ton: Billy! — Mein Willy! — Mein liebster William! — Alles blied still, dann hörte der Dichter, wie sein Freund drausen herzlich weinte, indeß ihm selbst die heißen Thränen über die Wangen strömten. Doch konnte er sich nicht entschließen, die Thür zu öffnen, oder nur einen Laut hören zu lassen, und so schied ein dünnes Brett mehr wie eine unermessliche Klust dieselben Menschen, die sich vor wenigen Wochen noch die nächsten und unentbehrlichsten gewesen waren. Als Southampton sah, daß der Freund unerbittlich war, ging er von Thränen erschöpft schwer und langsam die Stusen hinunter, die er so leicht und schwebend erstiegen hatte.

Der Dichter, nachdem er sich in seinem Schmerze gesättigt, begriff sich und seine Grausamkeit nicht, da er ja dem Freunde schon Alles verziehen hatte. Er brachte die Nacht schlaflos auf seinem Lager zu, und nahm sich vor, den klagenden bereuenden Freund mit der Frühe des Morgens aufzusuchen. Aber wie? sagte er zu sich selbst; wenn er mir nun auch hartherzig seine Thäre verschließt? Habe ich dies nicht um ihn verdient? Wenn nun diese seine Thränen das letzte Opfer seiner Freundschaft waren? Wenn er sich nun auf ewig abwendet?

Mit klopfendem Herzen ging er am Morgen zum Freunde. Der Diener wies ihn in den Garten, und so wie der Graf des Freundes ansichtig wurde, sprang er ihm schnell wie ein Reh entgegen, und warf sich ihm lachend und laut weinend an die Brust. Da bist Du ja doch! rief er ans; ich glaubte schon, Du wolltest mich niemals wieder sehn. D, Bester, gestern, gestern bist Du schlimm mit mir gewesen; nein, das

war zu viel, benn ich wußte ja boch, daß Du in Deinem Zimmer warst. Ja, ich habe Dir freilich auch wohl weh gethan, ach! auf so vielfache Weise; ja, Du hast viel um mich gelitten, und ich kann nicht aussprechen, wie es mein Herz zerschnitt, wenn wir uns begegneten, und Du warst so blaß, und sagtest doch kein Wort. Nein, kein Mensch kann so, wie Du, den Schmerz in sich verschließen. Diese Größe des Gemilths erhebt Dich auch noch über alle übrigen Menschen.

Die Freunde sprachen sich aus unter Thranen und Berficherung neuer, ewig fefter Freundschaft. Nun bas reizenbe Gespenst uns nicht mehr ftoren tann, sagte Southampton, find wir inniger als jemals vereinigt. Welcher Zauber lient und herricht in foldem Weibe, welcher Bahnsinn tobt in ber sogenannten Liebe. Du weißt ja, wie ich es vermieb, fie zu fehn, wie sie mir miffiel, als ich sie gesehen hatte. Und boch zog mich mein Gefühl, im Wiberstreit mit sich felbft, wieder zu ihr bin. 3ch hatte nicht ben Muth, Dir biefe Tollheit zu gestehn, war bies wilbe Gelliste boch auch ichon eine Treulosigkeit gegen Dich. Sie batte mich eben so ungebulbig erwartet, als es mich heftig zu ihr getrieben hatte. Wir verstanden uns sogleich, und Alles, was mir an ihr miffallen hatte, verwandelte fich unbegreiflich in eben fo viel Reiz. Sie verhärtete mich gegen Dich und lachte und lehrte, in der Liebe muffe alle Treue zum Freunde aufhören, biefe Brobe konne kein Sterblicher bestehn, auch burfe kein Freund bergleichen erwarten. Die Leidenschaft ber Liebe life alle Berbindungen und Eide. Ich glaubte ber schönen Circe nur . gar zu leicht, und war burchaus von ihr verwandelt, benn mein voriges Leben hatte allen Reiz für mich verloren. In manchen Stunden erkannte ich mich felbst nicht wieder. 3ch konnte ohne die Berberbliche nicht leben, jebe Stunde, in ber ich fie nicht fab, war mir eine Angst, und boch liebte ich fie

nicht, mir war, als wenn ich fie zuweilen hafte, nicht blog, weil sie mich von Dir getrennt hatte, fonbern weil mir ihre Gefinnung, ihr Wofen, ihre Geberbe zuwiber waren. biesem Tanmel ber aufgereigten Sinne fab ich jenes flebliche blonde Rind, die garte aus der Anospe blühende Emmy wieber, mir fcbien, ich liebte Diefe, wie jum Trop jener herrichfüchtigen Rofaline; mit immer ftarterer Begier fab und verfolgte ich fie, und bie Aermfte glaubte meinen Schwüren und trante meiner scheinbaren Liebe. Ich machte mir bie bitterften Borwürfe und freute mich boch meines Triumphs. So erzählt man vom gezähmten Löwen, baft er, wenn er wieder Blut getoftet, auch ben eignen Barter gerreift. Go war ich plötlich, ber noch furz zuvor kein Auge für ben Reiz bes Beibes gehabt hatte, plöplich ben wilbesten Leibenschaften bingegeben und war unerfättlich in meinem Babufinn. Go mar mir, aus Schaam, vor Dit, aus Rene und burch taufenb bittre Empfindungen, London läftig geworben. wänschte fich auch hinweg, und so zogen und flohen wir ploslich nach Briftol, von ba nach Wallis. Aber hier in ber Einsamkeit erwachte mein befferes Berg. Meine Ungebulb war ihr läftig und mir wurde ihre heftigfeit verhaft. Bir ftritten, wir zankten und verföhnten uns. 3ch kann nicht lengnen, daß ich nun auch gegen sie schlecht und undankbar wurde, aber fie hatte es freilich verschuldet. Wir trennten uns im Born. Sie ging nach Paris, um bort ihren alten Mann aufzusuchen. Ich borte feitbem, fie ift nach einer milb burchschwärmten Racht, an ben Folgen bes zu beftigen Tanges geftorben.

Shaffpeare feste fich in ber Laube nieber und war in tiefen Gebanken. So ift benn, fagte er endlich, auch biefes schöne, wundersame Spielwert so schwell von der Ratur zerbrochen, und der kalten Erde zurud gegeben worden! Ja freilich mußte in Deiner ungestümen Band, mein Heinrich, diefe zu tünstliche harfe zerbrechen. Durch diese Leidenschaft, die sie vorsätzlich und zewaltsam in sich erregte, hat sie selbst ihren Untergang herbei gexusen, da sie angerdem wohl noch lange die Zier der Stadt und die Lust aller Augen gewesen wäre. Doch in der Jugend schuell und tragisch zu enden, ist auch schön.

· Southampton fab ihm freundlich in die treuen Augen und fuhr bann fort: ich bin Dir gang gurud gegeben, mein einziger Freund, aber eine Rrantung, nicht blof bie geftrige, habe ich auch nicht verschmerzen konnen. Dein Geldent baft Du mir in einem turgen, bittern Briefe gurfid fenben mollen, weil es Dir nun nicht mehr zieme, bag Du bas früher angenommene behielteft. Der Gebante ift, hoffe ich, gang vergeffen und untergegangen. Sollte Dein Bater, Deine Familie unter unferm vorübergebenden Zwiste leiden, auch wenn Du im Recht mareft? Sollteft Du beshalb Deine Laufbahn, Die Du ehrenvoll erweitern tannft, wieder vertürgen? Ein Zweites mar ber Wiberwille, ben meine Familie, ber gutmeinende Daniel und felbst ber unkluge Aloxiv auf Dich geworfen hatten. Bei Allen habe ich Dich schon ontschuldigt und gerechtfertigt, und hier ift ein andrer Brief Daniels, in welchem er Dich um Bergeibung bittet, und hier eine Einladung meiner Mutter, fie wieder einmal auf ihrem Schloffe zu befuchen. Richts Lächerlicheres auf ber Welt, als wenn ein junger Mensch, so wie ich, bumme und schlechte Streiche macht, bag fie nicht feine eigne Rraft, fein Talent und feine Berberbtbeit beweisen follen. Da mun ein Freund ibn verführt und alles Ungliid veranlagt baben.

Der Dichter blieb bei bem Grafen, er speiste mit ihm, und die beiden Berfühnten feierten glucklich und zufrieden das Fest ihrer erneuerten Freundschaft. Sie liebten sich wie sonst und Shakspeare fühlte sich glüdlich, aber bennoch empfand er auch, wie ihm ein Theil seiner Seele entrissen und verloren sei. Derjenige, ber die Hand einbüste, verschmerzt und vergist den Berlust, er lebt heiter und froh, aber bei Gesahr, wo ihm die Kraft helsen soll, entbehrt er das verlorne Glied, und oft, wenn ihn Leis den tressen und Krankheit, schmerzt jene längst verwesete Hand ihm, sonderbar genug, am empfindlichsten. Und so war es dem Dichter von jetzt für seine ganze Lebenszeit. Der jetzige Heinrich konnte ihm niemals wieder zum früheren werden.

